

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



mc



t.

**Uf** 

ţ.

Ideten itliche hmen, erückoch in Jedes stehen o daß syfteinrfte.

ide.

agefaß. für bas ktifchen I. Ober-48 Fig.

- 9 Die Dampfteffel. Aurzgefagtes Behrbuch mit Beifpielen für bas Gelbftubium und ben prattifden Gebrauch von Friedrich Barth, Oberingenieur in Murnberg. Dit 67 Fig.
- 10 Audrun und Dietrichepen. Mit Einleitung und Börterbuch von Dr. D. 2. Jiriczef, Brofessor an ber Universität Münster.
- 11 Aftronomie. Eröße, Bewegung n. Entfernung ber himmelstörper von A. F. Kröbius, neu beard, von Dr. W. F. Wisitcenus, Profesor an ber Universität Straßburg. Mit 36 Abbild. und einer Sternfarts
- 12 Pabagogik im Grundriß von Brof. Dr. B. Rein, Direktor bes Labagog. Seminars an der Universität Jena.

2 Leffings Emilia Galotti. Mit Einleitung und Anmerkungen bon Oberlehrer Dr. Botsch.

- S Teffings Jabeln, nebst Abhandlungen mit biefer Dichtungsart verwandten Inhalts. Wit Einleitung von Karl Goedele.
- 4 Teffings Caoloon. Mit Einleitung von Rarl Goebete.
- Steffings Minna v. Barnhelm. Mit Anmerlungen b.Dr. Tomafched.
- 6 Leffings Nathan der Weise. Mit Anmerkungen von den Prosessoren Denzel und Kraz

# Sammlung Göschen.

# Je in elegantem 80 Pf.

- 13 Geologie von Professor I'r. Eberh. Fraad in Stuttgart. Wit 16 Abbilbungen und 4 Tafeln mit über 50 Kiauren.
- 14 Pfychologie und Cogit gur Ginfuhrung in die Philosophie von Dr. Th. Elfenhaus. Wit 13 Figuren.
- 15 Deutsche Mythologie von Dr. Friedrich Kaufimann, Professor an der Univerntät Riel.
- 16 Griechische Altertumstunde von Prof. Dr. Rich. Maisch, neu bearbeit. v. Rettor Dr. Frang Boblibammer. Wit 9 Bolbibern.
- 17 Auffatentwürfe von Oberstudienrat Dr. L. B. Straub, Reftor bes Cherhard-Ludwigs-Gymnasiums in Cuttaart.
- 18 Der menschliche Körper, sein Ban und seine Thätigkeiten, von E. Rebmann, Cherrealichalbirettor in Freiburg i. B. Mit Geinnoheitslehre v. Dr. mod. H. Seiler. Wit 47 Abbildungen und 1 Tafel.
- 19 Römische Geschichte, neu bearb. von Realgnmaasialdireftor Dr. Julius Roch.
- 20 Deutsche Grammatit und turge Beichichte ber beutichen Sprache von Schult. Brof. Dr. C. Lnon in Presben.
- 21 MufitalifcheAtuftit von I'r. Rarl & Schafer. Mit vielen Abbilban.
- 2? Kartmann von Aue, Wolfram von Cschendach und Gottst. von Strasburg. Auswahl aus den höf. Evos mit Anmerkungen und Wörterbuch von Dr. K. Karold, Prof. am kgl. Friedrichsfollegium zu Königsberg in Pr.
- 23 Walther von der Vogelweide mit Auswahl aus Minneiarg und Spruchbichung. Mit Aumerlungen und einem Körterbich von Etto Guntter, Projedor an d. Eberrealichute und an der I.cha. Hochthale in Statigart.
- 24 Hans Sachs u. Johann Kilchart nebli einem Andang: Brain und Kutten. Ausgewahlt und erichitert von Brofesor Dr. Jul. Sahr.

- 25 Das deutsche Volkslied, ausgew. und erlautert von Professor Dr. Rul. Sahr.
- 26 Phyfifche Geographie von Dr. Siegmund Gunther, Brofeffor an ber 24.1. Tednifden fochichnle in Munden. Wit 32 Abbiloungen.
- 27 Griechische und römische Götterund Heldensage von ber Hem. Seuding, Proiesor am Agl. Cymnasium in Nursen.
- 28 Allthochdeutsche Literatur mit Grammaif, Ueberlegung und Erlanterungen v. Ih. Schausser, Brofessor am Realgymnasium in Ulm.
- 29 Mineralogie von Dr. R. Brauns, Brofeffor an b. Universität Gießen. Mit 130 Abbildungen.
- 30 Kartenkunde, geschücklich bargest, von E. Geleich, Direktor d. t. Naurischen Schule in Lussinniecto und K. Sauter, Professor am Realgomnasium in Ulm, neu beard, von Dr. Paul. Dinse, Afistent der Gesellichaft f. Erdunde in Berlin. Mit 70 Abb.
- 31 Geschichte d. deutsch. Citeratur von I'r. Mar Roch, Prosessor a. d. Universität Breslau.
- 32 Die deutsche Beldensage von Dr. Otto Buitpold Firiczel, Brofessor an ber Universität Münster.
- 83 Dentsche Geschichte im Mittelalter (bis 1500) von Dr. F. Kurze, Oberlehrer a. Agl. Luisenghmnasium in Berlin.
- 36 Der Cis. Geschichte bes Don Rub Dia3, Grafen von Bivar. Bon J. G. herber. hrsg. u. erläutert von Prof. Dr. Ernst Kaumann i. Verlin.
- 37 Unorganische Chemie von Dr. Jos. Rlein in Balbhof.
- 38 Organische Chemie von Dr. Jof-Rlein in Balbhof.
- 39 Zeichenichule von Brofeffor R. Rimmid in Ulm. Mit 17 Tafeln in Jon, Farben- und Goldbrud u. 185 Boll- und Textbibern.
- 10 Deutsche Portif v. Dr. A. Borinsti, Tosent an der Umperlität Männben. 11 Ebene Geometrie von G. Wanner
  - Lebene Geometree von S. Manh. Leven : ver Mark.matil am Abr. nasum in Ulm. Wile 111 Sis.

## Je in elegantem 80 Bf. Sammlung Gofchen.

43 Mrgeidichte der Menichheit von Dr Moris hoernes, Brofeffor a. b. Univerfilat und Cuftosabjunft am f.

nab I. noruthifor. Dofmufeum in Wien. Wit 48 Abb. 48 Gefchichte des alten Morgen-landes von Dr. Hr. Commet, Pro-tenar an der Universität München.

Mit & Bilbern und I Karte. 44 Die Pflanze, ihr Bau und ihr Leben von Oberlehrer Dr. & Dennert. Dit Die Mabilbungen.

an Momifche Mitertumstunde v. Dr. Leo Bloch, Dogent a. b. Universität Rarich. Mit 8 Bollbilbern.

an Das Waltharilieb, im Beremage ber Uridrift überfest und erläutert von Professor Dr. S. Althof. Ober-lehrer a. Reafgymnassum i. Weimar, 47 Arithmetik und Algebra von Dr.

perm. Sombert, Brofeffor an ber Gelehrtenichule bes Johanneume in Dambura

48 Beifptelfammlung 3. Urithmetit u. Mgebra, 2765 Mulgaben, fpitematlich geordnet, von Dr. Bermann Schnbert, Brofeffor an bermelebrtenimule bes Johanneums t. Damburg.

49 Briedliche Gefchichte von Dr. Beinrich Swoboba, Brofeffor an b. beutiden Univerfitat Broa.

50 Schulpraris. Methodit b. Boltsichnie bon R. Cepfert, Schulbirettor

in Olonis in 23.

- 51 Mathemat. Formeljammlung u. Repetitorium ber Mathematit, enth. bie michtiglien Formeln u. Bebriche ber Arithmetit, Algebra, algebra-ifden Anathis, ebenen Geometrie, Stereometrie, ebenen u. fphariiden Trigonometrie, mathem Beographie, analnt. Beometrie ber Ebrne und bee Raumes, ber Differential- und Untegralrechnung b. O. Th. Burtlen, Brofeffor am Igl. Realgumnafinm in Schm. Omund. Wit in Figuren.
- 32 Meidichte ber romifden Eiteratur bon Dr. hermann Joadim in Dambura.
- 39 Wiebere Unalyfie von Broleffor Dr. Beneditt Sporer in Ehingen.

54 Meteorologie von Dr. W. Trabert, Dogent a b. Universität n Gefretar der L. L. Bentralanstatt für Meteoro-logie in Wien, Wit 49 Abb. u. 7 Taf. 55 Das Fremdwort im Deutschen v. Dr. Nudolf Wieinvanl.

56 Dentiche Kulturgeschichte v. Dr., Reinb. Wanther:

57 Peripetitive nebit einem Unbang ub, Schottenfonftruftion u. Barallelperipettine von Urchiteft Sans Grebberger, Fachlebrer an ber Runfi-

58 Geometrifches Seidmen von f. Beder, Architelt und Behrer an ber Bangemerficule i. Magbeburg. Dit

282 Mobifbungen.

69 Indogermanifche Sprachwiffenchaft von Dr i Wieringer, Beofiffor a b. Univerfitat Gras. Witt einer Tafel.

60 Ciertunde v. Dr. Frang v. Wagner, Brojeffor an ber Uniberfitat Biegen.

Mit 78 Abbilbungen.

61 Deutschellebre von 8. Brobit. Ghmnafiallebrer in Manchen. Dit einer Z. fel.

62 Canberfunde von Europa v. Dr. Brang Briberich, Brofeffor am Francioco-Josephinum in Diebling. Ditt 14 Textfartchen und Diagrammen u. einer Rarte ber Alpeneinteilung.

63 Kanberfunde ber angereuropaliden Erdteile pon Dr. Frans Beiberich, Brofifiar am Francisco. Bofephinum in Mobling. Dit 11 Tertfartchen und Brofffen.

54 Dentides Wirterbuch von Dr. Berbinand Dettec, Brofeffor an ber

Butverfitat Brag.

85 Unalytifche Geometrie d. Chene von Brofeffor Dr. DR. Simon to Strafburg. Wit 57 Siguren.

66 Ruffifde Grammatit von Erich Berneter, Brofeffor an b

Univerfitat Brag.

- 67 Ruffliches Cefebuch mit Blof bon Dr. Grich Berneter, Profet an ber Univerfitat Brag.
- 68 Ruffifch deutsches Befprach buch von Dr. Erich Berneter, E. teffor an ber Universität Brag.

# Sammlung Göschen .M90

# Geschichte der Malerei

naa

Richard Muther

IV

Neubrud

Leipzig G. J. Göfden'fde Berlagshanblung 1903

Alle Rechte, insbesondere bas überset ung Brecht von der Berlagshanblung vorbehalten.



Deud von Carl Rembolb, Beilbronn.

Wmbler Boquest 1-29-31

# Inhalt.

| I. Itali                    | en.        |       |       |       |      |    |   |   |   |   |   | Seite |
|-----------------------------|------------|-------|-------|-------|------|----|---|---|---|---|---|-------|
| 1. De:                      | e Geift t  | er @  | Begen | refor | mati | on |   |   |   |   |   | 5     |
| 2. Die                      | : firchlid | he W  | alere | i.    |      |    |   |   |   | • |   | 17    |
| 8. Da                       | s Sitten   | bilb  |       |       |      |    |   |   |   |   |   | 28    |
| 4. Die                      | Landid:    | haft  |       |       | •    |    |   | • |   | • | ٠ | 34    |
| II. Spar                    | iien.      |       |       |       |      |    |   |   |   |   |   |       |
| 5. Rib                      | era und    | Bur   | barai | ι.    |      |    |   |   |   |   |   | 43    |
| 6. Bel                      | aequez     |       |       |       | •    |    |   |   |   |   |   | 48    |
| 7. Wu                       | riAo.      | •     |       |       |      |    |   | • | • |   |   | 59    |
| III. Flan                   | bern       |       |       |       |      |    |   |   |   |   |   |       |
| 8. Ru                       | bens '     |       |       |       |      |    |   |   |   |   |   | 71    |
| 9. Ru                       | bens' Be   | itgen | osen  |       |      |    |   |   |   |   |   | 88    |
| 10. van                     | Dyc        |       |       |       | •    |    |   |   |   |   |   | 90    |
| IV. Holla                   | nd.        | •     |       |       |      |    |   |   |   |   |   |       |
| 11. Die erften Bortratiften |            |       |       |       |      |    |   |   |   |   |   | 100   |
| 12. Arc                     | ins Sale   | 3.    |       |       |      |    |   |   |   |   |   | 108   |
| 13. Hal                     | 8' Beitg   | enoff | en    |       |      |    |   |   |   | • |   | 115   |
| 14. Her                     | nbrandt    | •     |       |       |      |    | • |   |   |   |   | 122   |
| Verzeichni                  | ß .        |       |       |       |      |    |   |   |   |   |   | 146   |

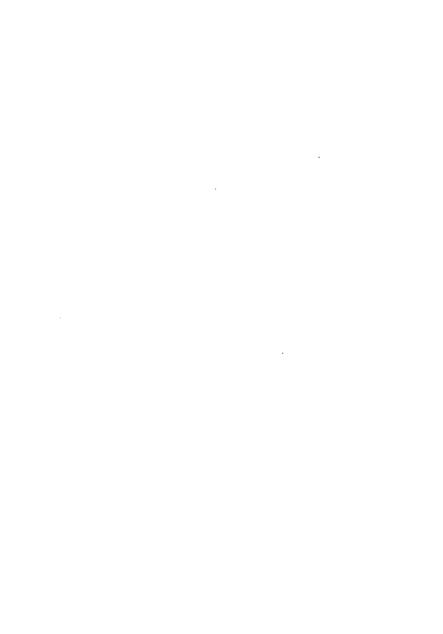

# I. Italien.

## 1. Ter Geift ber Gegenreformation.

"Die Götter im Exil" ist der Titel eines Heines seinesschen Gedichtes. Er könnte auch als Ueberschrift über diesem Kapitel stehen.

In Leos X. Tagen hatten die Götter des antiken Olymp Besitz ergriffen vom christlichen Himmel. Man lebte und webte im Altertum, lebte so darin, daß die heiligsten Denkmale des christlichen Kultus neuen, antik gedachten Werken wichen. An der Stätte der alten Bassilika von Sankt Beter ward ein Tempel nach den Maßen des Altertums, ein "in der Luft schwebendes Pantheon" errichtet. Mit den Meisterwerken der antiken Kunst war der Batikan, das Wohnhaus des Papstes, gefüllt. Ein Kreuzzug, zu dem er aussorderte, galt nicht der Eroberung des heiligen Grabes. Man höstligerechische Codices in Jerusalem auszusinden. Auch

Leben herrschte der Geist des Hellenentums, die genußfrohe Sinnlichkeit der Alten. Richt die Apostelfürsten Petrus und Paulus, sondern die heidnischen Philosophen Plato und Aristoteles wurden von Rafael als Herrscher des Geisteslebens geseiert.

Nun zeigte sich bie Rehrseite ber Medaille. Immer drohender hatte die deutsche Kirchenreform sich breitet. Richt in Deutschland nur, auch in England, den Niederlanden und Frankreich waren ganze Länderstrecken vom Brotestantismus erobert. Selbst der Boben Italiens war unterwühlt. Dem mußte Ginhalt geschehen. Die romische Rirche mußte ihr Leben so umgestalten, dak sie ihren Gegnern den Anlak zum Tadel nahm und ihre eigenen Anhänger befriedigte. Nicht aus ihr selbst ging der Entschluß hervor. Bon Benedig und Spanien wurde fie gedrängt. Doch feitbem ber Mann, ber bas Signal zur Umtehr gegeben. — Caraffa selbst - als Baul IV. den römischen Stuhl bestiegen, wurde ber alte Gib ber Bapfte: "Wir versprechen und schwören, die Reform der allgemeinen Kirche und des römischen Hofes ins Werk zu fegen" nicht mehr als Formel betrachtet. Der Renaissancegebanke hatte nicht die Rraft gehabt, die Bolter zu beherrichen. Die Bapfte ertannten wieder, daß bas Chriftentum ihr einziger Salt, ber Grund ihres Daseins sei. Reuevoll, mit gewaltsamem Ruck tehrte man zuruck zu bem fatholischen Ibeal, bas die Renaissance verleugnete. Auf bas Epifuraertum folgt Fasten und Rafteiung. Auf die Beibenfreunde folgen bie Regerrichter.

Anfangs sollten mit Gewalt, mit Eisen und Blut bie feinblichen Elemente bezwungen werden. Der Je-

suitenorben erhielt ben Auftrag, im Sinn ber alten Dominikaner-Theologie über die Geister zu wachen. Gerade damals hatte ber Siegeslauf der Wissenschaft begonnen. Copernicus, Galilei, Cardanus, Telesius, Campanella, Giordano Bruno waren aufgetreten. Jest sorgen Berbannung, Scheiterhausen und Folter dasür, daß der sorschende Gedanke nicht zu hoch sich erhebt. Auch die Dichtung unterwarf sich der wieder alleinsherrschenden Kirche. Torquato Tasso, der Sohn der Renaissance, endet im Kloster, wo er mit Geistererscheisnungen Zwiesprache hält. Keine antiken Schriftsteller mehr, sondern Augustin und Thomas von Aquino besherrschen sein Denken.

Die Kunst erst recht schien ansangs aus bem neuen Weltspstem verbannt. Hatte man vorher mit religiöser Ehrsurcht die Werke des Altertums betrachtet, so galten sie jett wieder als heidnische Gögen. Sosern sie nicht zerstört oder von öffentlichen Plägen entfernt wurden, trug man Sorge, sie in christlichem Sinne zu verändern. Eine Minerva, die vor dem Capitol stand, bekam statt des Speeres ein Kreuz, damit sie Kom, das christliche Kom bedeute. Von der Trajans- und Antoninssäule wurden die Urnen mit der Asche der beiden Kaiser entfernt und durch die Statuen des Petrus und Paulus erset, worin der "Triumph des Christen- tums über das Heidentum" sich aussprechen sollte.

Strenger Kontrolle wurden auch die Werke der Renaissancemeister unterworfen und namentlich auf ihre Nuditäten geprüft. Wichelangeloß Jüngsteß Gericht exhielt, da die Racktheit anstößig erschien, zene Gewandsehen, die es heute entstellen. In die Kunster set war solche Prüberie gekommen, daß sie zu Bußpredigern wurden. Ammanati, ein florentinischer Bildhauer aus der Zeit Leos X., bittet, "nachdem ihm die Gnade Gottes die Augen geöffnet", den Großherzog Ferdinand, die nackten Götterstatuen, die er vor dreißig Jahren für den Garten des Palazzo Pitti geschaffen, durch Ueberkleidung in christliche Tugenden verwandeln zu dürsen, und mahnt 1582 "in bitterster Keue über die Frrümer seiner eigenen Jugend" in einem offenen Briese die florentinischen Künstler, "von aller Darstellung des Nackten abzusehen, damit sie Gott nicht verletzten und den Menschen ein schlechtes Beispiel geben".

Unterbessen hatte bas Konzil von Trient die für Rirchenbilber maggebenben Gesichtspunkte festgestellt und den Bischöfen die Pflicht auferlegt, streng über deren Durchführung zu wachen. Andrea Gilli da Fabriano schrieb 1564 seinen "Dialogo degli errori dei pittori", worin er den moralischen Wert der Fresken des Batikans einer scharfen Kritik unterzog. Molanus 1570 dehnt in seinem Tractat "de picturis et imaginibus sacris" diese Aechtungen weiter aus. 1585 folgte der "Trattato della nobiltà della pittura" von Romano Alberti, 1751 ber "Figino" bes Gregorio Comanini. Und ber "Discorso intorno alle imagini sacre e profane", den der Erzbischof von Bologna, Gabriele Baleotti 1582 herausgab, zeigt besonders deutlich, welch funstfeindlicher, zelotisch puritanischer Geist anfangs die Gegenreformation beherrichte.

Nur ansangs! Denn bas ist der große Unterschied gegenüber dem bilberseindlichen Protestantismus. Das ist der große Gedanke, den die katholische Kirche ni vergaß: sie wußte jederzeit die Runft als mächtige Bundesgenossin der Religion zu schäten. Nachdem man einen Moment daran gedacht, sie in Klammern legen, erkannte man fofort, auf welch unschätzbare Bropaganda man verzichtet hatte. Statt sie zu verbannen, sog man fie heran. Statt fie zu unterjochen, begann man sie als wirksames Agitationsmittel zu verwenden. fette dem tahlen, nuchternen Protestantismus den ganzen Bomp katholischen Festgepränges entgegen. Blenbend, übermältigend follte die Herrlichkeit der ewigen Stadt auf jeden wirken, der den heiligen Boden betrat. Satte vorher die Runst nur den Aristofraten bes Geistes, den persönlichen Reigungen der Bäpste ae= dient, so sollte sie jest die Massen bezwingen, die lockende Sirene fein, die die Zweifelnden in den Schoß ber Rirche gurudführte. Gin nervojes Runftichaffen beginnt plöklich in allen Teilen Staliens. Richt nur bas moderne Rom bekam damals die Gestalt, die es bis zur Gegenwart bewahrte. Ueberall wird gebaut. gemeißelt, gemalt. Und bie neuen Aufgaben zu lösen, war die ruhige, falte, feierlich stille Runft von vorher nicht fähig. Gin starter berauschender Trant mußte geboten, die stärtsten Effette mußten verwendet werden. Nur das Prunkvolle oder Derbe, plebeiisch Sandgreifliche konnte die Plebs gewinnen. So kommt in alle Ameige ber Runft ein neuer Beift.

War die Architektur des ausgehenden 16. Jahrhunderts reserviert und kühl, so ist die des 17. pomphast, schwäl, benebelnd. Richt durch die Schöndeit ruhiger Linien wirkt sie. Durch die gleißende Prochdes Materials blendet sie das Auge. Und auf Nerven noch mehr trommelt sie los, Musik und Weihrauch als mächtige Helfershelser verwendend. Wie von wildem Taumel ergriffen, bäumen und drehen sich die Säulen. Der Innenraum, früher gleichmäßig hell, scheint jeht im Unendlichen zu verschwimmen. Hier strahlt alles in lichtem Glanz, dort ist mystischer Dämmer über düstere Kapellen gebreitet. Oben aber, wo ehebem eine flache Decke sich wölbte, scheint der Himmel sich aufzuthun. Engel, von goldenen Wolken getragen, stürmen daher. Verseht man im Geist die Vilder des 17. Jahrhunderts in diese Umgebung, so versteht man sosort die Wandlung, die damals sich in Stoffen, Formen und Farben vollzog.

Hinsichtlich bes Stoffgebietes ist die Wandlung die, daß daszenige, was die Renaissance am meisten gemalt hatte, nun am wenigsten, daszenige, was sie am wenigsten gemalt hatte, nun am meisten gemalt wird.

Am seltensten hatte das 16. Jahrhundert Märtyrerbilder behandelt. Die olympische Heiterkeit, die durch das Zeitalter ging, verweilte nicht gern bei schmerzlichen Dingen. Christus war der schöne Olympier, Maria die Himmelskönigin geworden. Eine Zeit, die so hellenisch dachte, wollte ihre Götter nicht bluten und leiden sehen. Das Tridentiner Konzil sand gerade an der Renaissancekunst verwerslich, daß sie den großen Opfermut der Märtyrer nicht eindringlich genug schilderte. Es sei die Aufgabe der Kunst, durch Darstellung der schrecklichen Qualen der Henaissance die Genußfähigsteit des menschlichen Körpers gepriesen, so seiert die Gegenreformation also seine Kraft, zu leiden. Bilder

bes dornengekrönten Christus und der Mater dolorosa stehen im Mittelpunkt. Die Heiligenlegende wird nach den schauderhaftesten Blutthaten durchsucht. Gift, Dolch und Strang, Schleisen, Würgen, Brennen — alles ist vertreten. Der heilige Andreas wird auf die Marterbank genagelt, der heilige Simon mit der Keule erschlagen, der heilige Stephanus gesteinigt, dem heiligen Erasmus werden die Därme aus dem Leib gewunden. Die ganze Technik der Folterkammer enthüllt sich; über alle Hissmittel der Jnquisition wird man belehrt.

Wie die Darstellung des Leibens war im 16. Jahrhundert alles Mißgestaltete ängstlich vermieden worden. So viele Darstellungen von Zwergen, Idioten, Blinden, Leprakranken und Besessenen, in Charcots und Richers Buch über die "Darstellung der Verkrüppelungen und Krankheiten in der Kunst" aufgezählt sind, auf diese Zeit froher Sinnlichkeit entfällt keine. Jest werden wie in den Tagen Grünewalds und des alten Holbein Aussay, Knochenfraß, Lahmheit, Blindheit, Wahnsinn mit frohem Behagen gegeben.

Auch die Darstellung des Alters hatte das 16. Jahrhundert nicht geliebt, selbst Heilige, wie den Wüstenprediger Johannes, zu strahlenden Spheben gemacht.
Jest kommen massenhafte Bilder alter Propheten und
Eremiten mit welkem ausgehungertem Leib, schlaffer,
lederartiger Haut und derben verwitterten Formen. An
Modellen war kein Mangel. Denn Paul IV. hatte,
um sebendige Beispiele büßender Askese vor Augen zu
stellen, die echten Eremiten, die wie zu Hierangmus
Zeiten auf den Klippen Dalmatiens hausten, nach
Ftalien verpflanzt.

Daß alle diese Bilder nur Bruftbilder ober Anieftude find, ift ebenfalls bezeichnend. Das 16. Sahrhundert bevorzugte, ba es schönen Bewegungsmotiven nachging, die ganze Figur. Jest genügt bas Bruftbild. da der Hauptnachdruck auf dem schwärmerisch vergudten Ausdruck bes Ropfes liegt. Diese "Sehnsuchtshalbfigur mit ben emporgerichteten Augen" war in allen Reiten aufgerüttelten firchlichen Lebens hervorgetreten. Berugino in ben Tagen Savonarolas brachte fie zuerft. Dann tam - als die beutsche Reformation ihren Schatten über Italien marf - Rafael mit feiner Cacilie, Tizian mit der Magdalena. In den Bilbern der Gegenreformation ist die gleiche Stimmung, nur heftiger. leidenschaftlicher ausgedrückt. Die Reue (bei Betrus). inspiriertes Schreiben (bei ben Propheten), die Rasteiung (bei Sieronymus) bieten immer neue Motive.

Um meisten hatte das 16. Sahrhundert antife Stoffe behandelt. All jene sinnenfreudigen Rünstler fühlten zu ben heiteren Scharen ber Griechengötter weit mehr sich hingezogen, als zu den Gestalten des driftlichen Rultus. Sier tonnte die Liebe, hier der ftrablende Glang nadter Körper gefeiert werben. Die Gegenreformation meibet, zunächst wenigstens, streng alles Untife. Domenichino malt sogar den Hieronhmus, wie er von ben Engeln gezüchtigt wird wegen seiner Liebe für -Cicero. Freilich die Reuschheit ward trot dieser Beschränkung auf biblisch legendarische Stoffe nicht größer. Im Gegenteil: ftatt ber gesunden Sinnlichkeit, wie fie bamals geherrscht, tritt eine perverse, hnsterische Sinnlichkeit hervor. Der Aufenthalt im Benusberg hatte zu lange gewährt. Die Benetianer hatten ihre Benusbilber, Correggio hatte seine Jo gemalt, die in Seligkeit zurücksinkt. Aehnliches malte man jest, nur daß man es christlich etikettierte. Was damals Benus hieß, heißt jest Magdalena; was damals Jo hieß, heißt jest Therese. Auch Magdalene trägt die Reize ihres Körpers zur Schau, auch Therese küßt mit aller Liebesglut, deren ein Weib sähig. Aber Magdalenas Nacktheit erregt keinen Anstoß, denn sie bereut ihre Sünden. Und Thereses Küsse sind heilig, denn sie preßt sie auf keine Männerlippen, sondern auf die Füße des Erucifizus. Es ist eine ähnliche Sinnlichkeit, wie sie in der Litteratur etwa bei Zinzendorf sich äußert, wenn er den Lanzenstich, die Seitenwunde Christi mit den Worten besingt: "Du Seitenkringel, du tolles Dingel, ich freß und sauf mich voll".

Wie früher die alten Schriftsteller, durchsuchte man jetzt die Bibel nach erotischen Scenen. Und was man da sand, war nicht so harmsos, wie die heiteren Marchen der Hellenen. Es ist die Scene von Loth mit seinen Töchtern, also die Liebe des Baters zur Tochter; die Scene von Abraham, der die Hagar verstößt; vom Weib des Potiphar, die den jungen Joseph versührt; von den beiden Alten, die die badende Susanne besauschen; von Herodias, die durch ihren Tanz die Sinne des greisen Herodes benebelt. Wenn besonders häusig Judith als Mörderin des Holosernes vorkommt, so ist der Grund wohl, daß sich damit der Gedanke an Beatrice Cenci verband.

Aehnliche Möglichkeiten zur Einschmuggelung profaner Reize bot die Legende der Heiligen. Man malte Agnes, das 13jährige Mädchen, das, weil es einen Heiben nicht heiraten wollte, in ein öffentliche Haus gebracht wurde, wo sich ihr langes Haar wie ein Mantel über ihren Körper breitete und Engel ein Gewand ihr reichten. Man malte Cristina, die von ihrem Bater gepeitscht, Apollonia, der die Bähne ausgerissen werden. Roch beliebter ist das Marthrium der Agathe, weil hier noch inniger Sinnlichkeit und Grausankeit sich mischt.

Die Möglichkeit, auch wieber zu antiken Stoffen überzugehen, schaffte man sich badurch, daß man zunächst nur solche Dinge barstellte, die in den Empfinbungskreis der Gegenresormation paßten. Also antike Marthrien: die Schindung des Marshas, die Fesselung des Prometheus, Dido auf dem Scheiterhausen, Cato, der sich ersticht, Seneca, der sich im Bade die Abern öffnet. Oder "Sehnsuchtsfiguren" mit emporgerichtetem Blick: Lukrezia, Reopatra; antike Eremiten: Diogenes; oder die Liebe der Tochter zum Bater: Cimon im Gefängnis mit seiner Tochter Pera.

Ein ganz neues Gebiet betrat schließlich die Malerei des 17. Jahrhunderts mit den Bisionsbildern. Auch auf dieser Bahn hatte zwar die kirchliche Kunst der Bergangenheit die ersten Schritte gethan. Giotto hatte die Stigmatisation des Franciscus gemalt. Für die Künstler der Savonarolazeit war das Erscheinen Marias beim heiligen Bernhard von großer Bedeutung. Rasael in seiner letzten Zeit, als er von der religiösen Bewegung berührt war, malte die beiden Bisionsbilder der sixtinischen Madonna und der Transsiguration. Aber in allen diesen Werten war dem Empfinden der Gegenzesormation das Wunderbare nicht genug betont. Roch

weniger konnten die heiligen Konversationen der früheren Zeit in ihrer einfachen Schlichtheit genügen. Denn der Gnade, Bisionen zu haben, wird man nur im Zustand der Berzückung teilhaftig. Also darf der Heilige nicht ruhig sein, er muß in Ekstase hinsinken, in sehnsüchtiger Indrunst, in himmlischem Wonnegefühl vergehen. Und das Schwüle der Stimmung wird erhöht, wenn keine Zeugen zugegen sind, wenn Maria mystisch in die Relle eines einsamen Klosterbruders hereinschwebt.

Gleiche Unterschiede wie in ben Stoffen herrschen in den Formen. Die Spätrenaissance gewährte unter bem übermältigenden Ginfluß ber Antite nur ben allgemeinen, "ibealisierten" Formen Ginlag. Alles Inbividuelle galt als vulgar. Dermagen, dag die Porträtmalerei, die zum Anschluß an die Ratur gezwungen ist, nur noch als untergeordnete Gattung aebulbet wurde. "Rein großer und außerordentlicher Maler", hieß es, "ift je Bildnismaler gewesen. Denn ein folcher wird die Natur durch Bernunft und gelehrte Gewöhnung verbessern. Beim Bilbnis aber muß er sich bem Modell, sei es gut ober schlecht, unterordnen, mit Berleugnung feiner Ginsicht und Berzicht auf Auswahl. Das wird ungern ein solcher thun, ber Beist und Blid an gute Formen und Berhältnisse gewöhnt hat." Das 17. Sahrhundert sieht - in ichroffem Gegensat zu bieser Aesthetik - nicht nur eine Reihe gewaltiger Porträtisten — Belasquez, Franz Sals, Rembrandt erstehen. Auch die religiöse Kunst wird wieder Porträtmalerei. Derbe Naturwahrheit tritt an die Stelle der verallgemeinernden Schönheit. Das Uebersinntiche wir besto wunderbarer, wenn es in greisbarer Wirklich

in die irdische Belt hereinragt. Für die Beiligen fucht man arme alte Bauern mit ausgegrbeiteten Formen und verwitterten Gesichtern. Die Märtnrerbilber, vorher rhnth mische Zusammenstellungen schwungvoller nachter Rörber, bekommen eine unbarmbergige, brutale, metgerhafte Bahrbeit. Bei Bifionsbilbern find alle Aeukerungsformen ber Epilepfie und Syfterie mit naturalistischer Treue ftubiert. Ueberhaupt ift ber Begriff bes "großen Stils" biefem Beitalter fremb. Satte bas 16. Sahrhundert ju Bunften ber Monumentalität alles Beiwert zurückgebrängt, fo jest Früchte, Bögel, Fische, Riegen. Rübe. Schüsseln und Strohbündel — alles, was geeignet ist, bas Auge bes Bolkes zu beschäftigen - neben ben beiligen Figuren zu gangen Stillleben aufgehäuft. Das Beburfnis, solche Dinge wieder zu sehen, war so groß, bag Caravaggio, als er auf einem feiner erften Bilber eine Bafferflasche und ein Blumenglas anbrachte, einen Sturm der Begeisterung erweckte. Auch Bortratfiguren im Reitkoftum, die von der Renaissance aus hiftorischen Rompositionen verbannt maren, finden wieber Ginlag - gang wie im Quattrocento, nur bag bie malerische Anschauung des 17. Sahrhunderts entgegengesett derjenigen bes 15. ift.

War das 15. Jahrhundert die Zeit der Klein- und Feinmalerei, so ist das 17. das der breiten Bravour. Die Meister empfinden eine Wollust darin, sette saftige Farben zu kneten, mit markigem Pinsel die Lichter auszusehen, malerische Dinge zu toniger Gesamtheit zu ordnen. Das spätere Cinquecento, das nur an das seingebildete Auge sich wendete, hatte das Hauptsewicht auf die Sprache der Linien gelegt. Das 1

Jahrhundert, das an das Dunkel der Empfindung appelliert und in der Musik den höchsten Gesühlserreger erkennt, entdeckt zugleich die Stimmungskrast der Farbe. Man sieht keine Linien mehr, sondern verschwimmende Massen, keine gleichmäßige Metrik des Ausbaus mehr, sondern eine "malerische" Komposition, die, lediglich durch das Licht zusammengehalten, nur nach Massen von Hell und Dunkel sich gliedert.

### 2. Die firchliche Malerei.

Raturgemäß vollziehen sich solche Umwälzungen nicht plöglich. Die Gebrüber Carracci, die als alte Herren in das neue Jahrhundert hereinlebten, gehören auch als Künstler mehr dem Cinquecento als der Barroczeit an. In den Stossen spricht wohl der neue Zeitzgeist sich aus. Sie haben Märtyrerbilder gemalt, Bisionen und Efstasen. Gleichzeitig sind sie aber Parteigänger der Antike, von weltlichem, heidnisch-mythologischem Geist durchdrungen. Ebenso häusig wie Maria seiern sie Juno, ebenso häusig wie Christus den Jupiter. Und namentlich: sie bedienen sich für die Beshandlung der neuen kirchlichen Stosse noch der überskommenen Formen des Cinquecento.

Als die Carracci auftraten, handelte es sich darum, den technischen Boden sür eine neue Kunstblüte zu bezreiten. "Weil die zeichnenden Künste" — heißt es in der Bulle, durch die Sixtus V. 1593 die Gründung der Alademie von San Luca anordnete — "von Tag zu Tag ihrer ursprünglichen Schönheit mehr verlusig gehen und wegen Mangels an guter Schule in immer gröhere Koheit versinken, schlagen wir die Gründung einer als Koheit versinken, schlagen wir die Gründung einer

Muther, Geschichte ber Malerei. 1V.

demischen Anstalt vor, der in ihrer Kunst wohlerfahrene und geubte Meifter vorstehen, die bann die hervorragenbsten Meisterwerke Roms ben Lernenden vor bas Auge führen, damit biese, ihrem Talent entsprechend. sie nachahmen." Die Carracci hatten einen ähnlichen Beg icon porber betreten. Sie wiesen darauf bin, Die Beit ber "Manieristen" fei eine Epoche oberflächlicher Schnellmalerei gewesen. Um wieder zu ähnlicher Sohe wie die Rlassiker zu kommen, musse man in gewissenhafter ernster Arbeit aus den Schöpfungen der gangenen großen Epochen bas, was daran lern- und lehrbar sei, ercerpieren und für die Gegenwart nutbar machen. Um diese Theorie zu verwirklichen, grunbeten sie bie bolognesische Atademie, jene Atademie ber "auf den rechten Weg Burudgeführten", in der bald junge Leute aus gang Stalien gusammenströmten. Gine reiche Sammlung von Gipsabguffen, Medaillen und handzeichnungen berühmter Meifter murbe als Studienmaterial zusammengebracht. Auch eine Bibliothet afthetischer Werke murbe angelegt. Das fünstlerische Brogramm ber Atabemie ift in bem Sonett enthalten, bas Agostino Carracci an den bolognesischen Maler Niccolo dell' Abbate richtete:

Wer malen Iernen will, der sei bemüht Nach römischer Art in rechtem Schwung zu zeichnen, Sich venetianische Schatten anzueignen, Dazu lombardisch ebles Colorit.
Die Furchtbarkeit von Buonarottis Geist, Des Tizian frei natürliche Gestaltung, Correggios golbig klare Farbentsaltung Und Symmetrie, wie Rafael sie weist.

Bang fo fehr Eflettifer, wie es nach biefem Sonette scheint, sind die Carracci nicht. Dem Wechsel der Reiten konnten sie sich nicht entziehen, obwohl sie bie Gegenwart als Verfallzeit betrachteten. So begegnet in ihren Werken manches, was sie der Theorie nach hätten vermeiden muffen, weil es durchaus nicht zu dem flassiichen Glaubensbekenntnis baft. Dft fieht man fie qu starten Karben- und Lichteffekten, zu kraftvollem Realismus übergeben. Es giebt Rabierungen bon ihnen, die mehr mit Tievolo als dem Cinquecento gemein haben. Selbst bas berühmte Werk, an bem alle brei Brüder ihre Rrafte einsetten, ber Frestenchtlus bes Balazzo Farnese, ist nicht nur Nachahmuna. flingt darin alles zusammen. Die Antife, die Farnefina, die firtinische Decke und die Billa Mafer - alles haben sie als bewufte Eflektifer verarbeitet. Für bie Göttergeschichten der Decke war der Stil Rafaels ober mehr noch Giulio Romanos maggebend. Die mächtigen Bermenatlanten, die die Gesimse ftuten, die Riesen, die die Deckenmedaillons halten, fennt man von der Decke ber Sixtina. Bei der Wandbekoration haben fie antife Statuen in die Malerei überfest. Reinesmegs flaffisch, sondern gang barock aber sind die Masten und Muscheln und bauschigen Draperien. So fehr fie fich bemühten, ausschließlich Rlaffisches zu geben, ftanden fie boch unter dem Ginflug bes ausladenden bombaftischen Formgefühls ihrer Zeit und schufen Neues, indem sie unbewußt diesem modernen Geschmade folgten.

Nach allebem haben sie in ber Kunstgeschichte eine seltsame Doppelstellung: sie sind Barockkünstler und Sin quecentisten, Vorläufer und Nachzügler zugleich.

iprengt, ohne daß sie selbst es zu merten icheinen. ber neue Beist das überkommene Schema. Noch öfter aber ist ihr Schaffen reine Sammlerthätigkeit, gelehrtes Rurückschauen. Nach Regeln und Vorschriften, Die fie einer vergangenen Epoche entnahmen, arbeiteten sie. und indem fie diese Aesthetit auf die neuen Stoffe anwandten, die das 17. Jahrhundert verlangte, ergab fich eine charakterlose Mischung. Denn in der Runft sind Form und Inhalt eins. So wenig es der Antike möglich gewesen wäre, das Bathos der Bergamener mit den Formen des Prariteles auszudrücken, so wenig ließ ber neue garende Bein bes Barod in die alten Schläuche bes Cinquecento sich fassen. Ihre Märthrerbilber machen ben Eindruck ber anatomischen Demonstration, weil über allen Scenen, felbst ben graufigsten, bie marmorne Ralte' bes Rlafficismus liegt. Die Salbfigurenbilder, in benen gläubige Andacht, religiose Bergudung schilbern, sie wirken akademisch glatt. Wie für die Marthrien Laokoon, war für die "Sehnsuchtsfiguren" Niobe, die Mater bolorosa bes Altertums, die gerade bamals ihre Auferstehung gefeiert hatte, das Borbild. Mag es um Trauer ober Ekstase, um Schmerz ober Seligkeit sich handeln — die Grundlage bildet immer der nämliche akademische Normalkopf. Die Werke der Carracci sind bebeutsam als die ersten, in benen es zu Grenzstreitig= feiten tam zwischen bem neuen Empfinden und ber alten Formensprache. Aber ber Beift ber Barockeit und bie Aesthetik bes Cinquecento, das aufgerüttelte Empfinbungsleben der Gegenreformation und die ruhige Schonbeit der Antike ließen sich nicht zu einem Ganzen verquicten.

Erst in den Werken ihrer Nachfolger treten die naturalistischen Elemente mehr hervor.

Ein Rafaelichuler, meint man, hatte bie berühmte Aurora des Balazzo Rospigliosi in Rom gemalt, so fehr ift es Buido Reni gelungen, sich in ben Beift ber Bergangenheit zu verseten, fo flassisch find die Linien, die die leichten schwebenden Gestalten grenzen, so einguecentistisch ist die Farbe in ihrer hellen freundlichen Sarmonie. Doch berfelbe Meifter, ber bas Gewand der Rlassifer mit folder Sicherheit träat, hat auch Werke geschaffen, in denen der antikisierende Formenadel ganglich zurudgebrängt ist durch die naturalistische Bucht, das Pathos und die Sentimentalität des Barocfftils. Dazu gehört bas große Bilb bes Berliner Museums, worauf er in fraftvollem Naturalismus ben Besuch des Einsiedlers Antonius bei dem Eremiten Paulus schildert. Dazu gehören einige Darstellungen ber Bieta und ber Affunta, eine Reihe Martyrien - besonders die Kreuzigung des Betrus, worin er Muster eines Senkerbildes schuf - und jene zahlreichen Halbfiguren mit gen himmel gerichtetem Blick, die gerade in ihrer theatralischen Aeußerlichkeit so gut bas Forcierte, fünstlich Gemachte diefer neuen Rirchlichkeit illustrieren.

Noch größere realistische Krast, etwas Urwüchsiges, Bierschrötiges hat Domenichino. Während Guido bald weich und schauspielerisch wurde, erscheint Domenichino als schwerfälliger Gesell von derber Chrlichkeit. Nichts akademisch Leeres kommt auf seiner "Jagd der Diana" vor. Alles ist von männlicher Herbheit und brousene Präcision. In seinem "Tod des heiligen Heronymu

malt er ben Berfall eines greisen Körpers mit erstaunlicher Bravour. Wie die Zeit die Wahrheit ans Licht bringt, die reine Lehre des Christentums über den Aberglauben der Renaissance triumphiert, ist in dem mächtigen Deckenbild des Palazzo Costagneti behandelt.

Francesco Barbieri genannt Guercino ist koloristisch ber bedeutendste. Kühne Bewegung und starke Lichtesseite kennzeichnen seine Fresken der Billa Ludovisi, krastvolle Farbe und naturalistische Wucht sein "Begräbnis der Petronilla". Alle Bande, die die Kunst der Carracci mit der Renaissance verknüpsten, hier sind sie zerrissen. Guido sowohl wie Domenichino und Guercino standen schon unter dem Cinsluß des Mannes, der unterdessen weit schrosser als die Carracci die Ideale der neuen Zeit verkündet hatte: des Caravaggio.

Die Lebensgeschichte bieses "uomo fantastico e bestiale" könnte einen Kriminalroman ergeben. In Caravaggio bei Bergamo ist er geboren, also in der Rähe jenes Städtchens, wo Lotto, der erste Meister der Gegenresormation, seine glücklichsten Jahre verlebte. Sein Bater ist Maurermeister. Als dessen Gehilfe kommt er nach Mailand und verdient vier Jahre als Maurergeselle sein Brot. Doch eines Tages hat er einen Arbeiter erstochen und flieht, mit dem Blutbann beladen, nach Benedig. Hier tritt Tintoretto, der zweite Meister der Gegenresormation, in seinen Gesichtskreis ein. Inzwischen hat er, ohne eine Akademie besucht zu haben, mit Pinsel und Farbe umgehen gelernt, und wird in Rom vom Cavaliere d'Arpino halb als Gestisse, halb als Bedienter verwendet. Hier entbedt ihn

ein Maler Prospero, der einen Kunsthandel betrieb, und bestellt bei ihm Bilber. Gines biefer Bilber fauft ein Karbinal bel Monte und faßt für ben jungen Menschen Interesse. Caravaggio scheint in sicherem Safen. Denn von den verschiedensten Kirchen werden Altarbilder bei ihm bestellt. Selbst der Bapft läßt sein Borträt von ihm malen. Aber in einen gesitteten Afabemifer verwandelte fich ber Maurergeselle nicht. Mit wilden Gesellen treibt er in ben Aneiben sich herum, bisfutiert, schimpft, immer bereit, jedem, ber feine Unsicht nicht teilt, den Degen in ben Leib zu ftogen. Eines Tages thut er es wirklich. Run ist auch Rom für ihn unmöglich. Er zieht unftet von einem Dorf gum anderen und landet in Neapel. Auch hier bekommt er Auftrage, und die Bergangenheit ist vergeffen. Da pact ihn der Damon aufs neue. Der Cavaliere d'Arpino hatte abgelehnt, sich mit ihm, bem Maurersohn, schlagen. Caravaggio will Maltheserritter werben, um als Ebelmann ben Baron zum Aweikampf zu forbern. Darum geht er nach Malta und erreicht seinen 3med. Kur bas Bortrat bes Großmeisters bes Maltheferordens, das heute im Louvre hängt, bekommt er bas Maltheferfreuz, auch eine goldene Rette und zwei Stlaven geschenkt. Dag er jum Dant bafür einen ber Malthefer vermundete und ins Gefängnis fam, ichien ein gleichgültiges Rachspiel. Denn er entfam balb und arbeitete in Sicilien. In Spracus wie in Messina und Balermo entstanden große Altarwerke. Erft als er nach Neapel zurückehrt, ereilt ihn das Schickal. Die Maltheser haben Leute gedungen, die eines Abends ihm auflauern. Nun folgt Schlag auf Schlag. Schw verwundet, will er auf einem Boot nach Rom entfliehen. Denn auf Berwendung eines Kardinals hatte der Papst die Begnadigung zugesichert. Doch der blutende Wann erregt Verdacht. Er wird von einer Strandwache angehalten und in Haft genommen, bis sein Rame sestgestellt ist. Als er zum User zurücksommt, ist sein Boot verschwunden. Briganten haben die Gelegenheit zu einem Fange benutzt. Seiner Habe beraubt, abgehetzt, sterbend, schleppt er sich bis Porto d'Ercole und erliegt dort seinen Bunden. Vierzig Jahre alt.

Man erinnere sich nun der Rünstlerbiographien ber älteren Reit. Bu Beginn bes 16. Jahrhunderts, Castiglione seinen "Cortigiano" schrieb, war jene antife gravitas, die er als Merimal des vollendeten Ravaliers bezeichnet, auch das Wesen der Maler. Auf ben Söhen bes Lebens manbeln fie, sind gewohnt, mit Fürsten wie mit ihresgleichen zu verkehren. Auf biese aristokratische Generation folgte in der zweiten Sälfte bes Sahrhunderts die Generation der Gelehrten. 2Bie Professoren sehen die Maler auf ihren Bilbnissen aus. Mit Gelehrten und Dichtern verfehren fie, dichten felbft, ichreiben Bücher über Archaologie, Aefthetif und Runftgeschichte. Konferenzen werben eingerichtet, in benen fie Borträge halten über die Ziele ber mahren Runft. In ber Universitätsstadt Bologna erlebte biese gelehrte Runft die lette Nachblüte. Nun kommt der Rückschlag.

Aus dem Bolke war die Bewegung gegen den Libertinismus der Kirche hervorgegangen. Erst vom Bolke gedrängt, war die Kirche selbst zu Resormen geschritten. So schuf auch das Bolk, wie in den Tagen Rogers van der Weyden, sich seine ersten Maler. Auf die Ari-

stokraten folgen die Blebejer, auf die Denker die Naturburfchen, die nur noch den Binfel, nicht die Reder führen. Gin neuer Stand, ber ungeschieben geblieben mar von der Natur, aber geschieden vom Formelkram der Afademien, tritt in die Runftbewegung ein. Alle sind sie aus dem Volke hervorgegangen, der ein Maurersohn, der der Sohn eines Taglöhners. Reiner hat eine Atademie besucht, feiner gelehrten Unterricht empfangen. Auch nicht in großen Städten, wo der Anblick von Runftwerken früh ben Geschmad in bestimmte Richtung lenkt, sind sie aufgewachsen. Bom Lande stammen sie oder aus jungen Städten wie Reabel, die noch keinen Anteil an einer ber großen Runftphafen ber Bergangenheit achabt. So entbehren sie die Borguge, die mit ber Entwickelung aus langer Ahnenreihe verknübst find. Ihre Runft ift eine berbe, sanguinische, zuweilen robe Runft. Gin an ben alten Meiftern geschulter Amateurgeschmack, wie der der Carracci, konnte sich nur ent= setzen über diese brutale Derbheit, diese plumpe Raturabschrift. Aber solche Plebejer waren nötig, um ben Bann der Tradition zu brechen. Und wie zur Zeit ber Revolution die Guillotinen errichtet werden mußten, bamit ber britte Stand zu seinem Rechte kam, tonnte dieses neue plebejische Runftlergeschlecht nur mit Gewalt, mit Gift und Dolch, sich burchsegen. Alle find sie, wie zu Castagnos Tagen, wilbe Gesellen, beren Name ebensofehr in bie Galerie ber großen Berbrecher wie in die der großen Maler gehört.

Caravaggios Auftreten gleicht dem plötzlichen Einbrechen einer Naturgewalt. Er kommt vom Land mit ber Zuversicht des Bauern, der nichts fürchtet. H breite Ellbogen, mit benen er alles im Bege ftebenbe gur Seite ftogt. Mit berfelben barbarifchen Schroffheit, wie in unseren Tagen Courbet, eifert er gegen bie Afademien und erklärt die Ratur für die einzige Lehrmeisterin. Ihr wolle er alles danken, nichts der Runst. Je mehr Runzeln sein Modell habe, besto lieber sei es ihm. Bactrager und Bettler, Dirnen und Rigeunerinnen holt er für seine religiösen Bilber heran, freut sich an schwieligen Händen, zerrissenen Lumpen und ichmutigen Ruffen. Nachbem bie Renaiffance nur bas Bornehme zugelassen, glaubt ber Plebejer Caravaggio nur in ber plebeiischen Welt bas Schöne finden können, bezeichnet sich als bemokratischen Maler. ben vierten Stand zu Ehren brächte. Sein heiliger Matthäus in der Berliner Galerie ift ein berber Broletarier von ungeschlachter Große. In feinem Louvrebild bes Tobes ber Maria malt er ben Leichnam einer Ertrunkenen mit geschwollenem Leib und plumpen, im Starrframpf ausgestrecten Füßen. Bei Marterscenen, wie Sebastian ober ber Dornenfronung, zeigt er teinen ichonen Epheben, fondern einen leidenden Menfchen, dessen Körper vor Schmerz sich frümmt. Auf einem Madonnenbild in Loreto kniet ein Bilger, eine zerriffene fettige Müte in ber Sand, vor Maria, und ein anderer zeigt feine schwieligen, vom Staub ber Landftraße beschmutten Sohlen.

Agostino Carracci karikierte ihn wegen dieser "äffischen Nachahmung der mißgestalteten Natur" als haarigen Wilben, einen Zwerg daneben und einen Affen auf dem Knie. Baglione bezeichnete ihn als Antichrist der Malerci, als Ruin der Kunst. Die Geschichte kann ihn

nur als benjenigen feiern, ber querft mit beiben Fugen auf das neue Erdreich des neuen Sahrhunderts sich stellte. Während bei den Carracci, wie bei den "Manieristen" bes Cinquecento, noch bie Regel überwiegt, fpricht hier eine starte Berfonlichkeit. Reiner der Eklektiker hatte ein Werk schaffen können von solcher Bucht und Größe wie Caravaggios Grablegung ber vatikaniichen Galerie. Gin enormes Rönnen ftand ihm gur Berfügung. Mit wilder Bravour find seine Bilder heruntergeschmettert. Selbst die Beleuchtung steigert noch die machtvolle Wirkung. Rachdem er anfangs einen venetianischen Goldton geliebt, hielt er später feine Bilber so dufter, als ob das Licht von oben in einen Reller fiele ober die Figuren in einem Kerker fich bewegten. Grell und icharf ift einzelnes beleuchtet, mabrend anderes ichwarz sich im dunkeln Sintergrund verliert. In ahnlichem Sinne hatte schon Tintoretto gearbeitet. Tropbem ift es vielleicht tein Zufall, daß gerade ber Mann, ber fo oft in bunkeln Rerkerzellen faß, diefen "Rellerlukenstil" weiter ausbildete. Und wie die Rirche dem Drängen des Bolfes hatte nachgeben muffen, fiegte der Plebejer Caravaggio über die vornehmen Afademiter. Unter feinem Ginfluß murben Guibo, Domenichino und Guercino aus Carraccischülern Naturalisten. Ihm folgte Quca Giordano in seinen Märthrerbilbern und jenen Salbfiguren greifer verwitterter Beiliger, die ihn in allen Galerien vertreten. Ihm. bem .. demofratischen Maler", folgten biejenigen, die von religiösen Bilbern zu Bolfsstücken übergingen.

#### 3. Das Sittenbild.

Die Italiener bes 16. Jahrhunderts hatten die sittenbildlichen Elemente, die in den Werken des Quattrocento gegeben waren, nicht weiter ausgebildet. Scenen aus dem täglichen Leben zu malen, oder religiösen Bildern durch lustiges Beiwerk einen genrehaften Zug zu geben, lag nicht im Sinne dieser Zeit, für die nur das Edle, das Bedeutende Wert hatte.

Allein in den Niederlanden, dem Land der Kirmessen, war die Lust an solchen Dingen so groß, daß selbst in dieser monumental denkenden Spoche Sinige auf den Bahnen weitergingen, die Quentin Massys mit seinen Wechslerbildern betrat. All die burlesken Scenen, die Lucas van Leyden und die deutschen Kleinmeister in ihren Kupferstichen behandelten, hielten in der Malerei ihren Sinzug. Da man in Kirchenbildern so ernst und gemessen erscheinen mußte, freute es, in solchen kleinen Werkchen recht derbe unslätige Dinge zu erzählen.

Die Bildchen des Jan van hemessen sind also sehr draftisch. Er führt in öffentliche häuser, wo Männer mit schlampigen Weibern zechen, und salviert sein Gewissen, indem er als Moral die Unterschrift "der verlorene Sohn" hinzugefügt. Cornelis Massy, der Sohn Quentins, erzählt Schwänke, wie sie in unserer Zeit Schroedter und hasenclever malten: von einem Fuhrmann etwa, der Weiber auf seinen Wagen hat steigen lassen, und während er der einen den hof macht, von der anderen bestohlen wird.

Bieter Aertsen kam von einer anderen Seite zum Sittenbild. Gerade weil die Kirchenmalerei des 16. Sahrhunderts aus ihren Werken alle Stilllebenclemente ausschloft, mußte frühzeitig ein Ruckschlag folgen. Denn es gab auch Maler, die an biefem bunten Beiwerk viel mehr Freude hatten, als an den Gestalten ber Bibel. Aertfens Werke zeigen, wie bas Stillleben allmählich sich freimacht. Früchte malt er, Bemuse und Bogel, Fische und Wildbret, gange Rüchen mit blanken Messingmörsern und gelb glanzendem Rubfergeschirr, mit Tellern und Biergläfern, Rannen und Strohförben. Und in diese Scenerie sett er die dazu gehörigen Riguren: Höckerinnen, Röchinnen, Rüchenbuben. Reine Episobe wird erzählt. Seine Bilber find Riesenstilleben mit Menschenstaffage, ohne Sumor und witige Boint'n in ichlichter Sachlichkeit und fraftiger Farbe gegeben. In biesem Sinn - weil er ben Nachbrud nicht auf bie Anekbote, sondern auf das Malerische legte — bezeichnet er eine wichtige Stufe in der Geschichte des Sittenbilbes, verhält fich ju feinen Borgangern ebenfo wie in unserer Zeit Ribot ober Leibl zu den Novellisten Knaus und Bautier.

Aehnliche Küchen- und Marktstücke giebt es von seinem Schüler Joachim Beuckelaer. Namentlich das lustige Treiben auf dem Amsterdamer Fischmarkt machte ihm Spaß. Selbst die "Ausstellung Christi" dachte er sich als Marktstück mit Hökerinnen, Gemüse und Sierskuchen, mit Mägden und Bauern, die für Aepfel und Kohlköpfe größeres Interesse als für den Gemarterten haben.

Pieter Brueghel zog diese Fäden in seiner Hand zusammen, hat die Chronik seiner Zeit geschrieben. Wie alle Niederländer des späteren 16. Jahrhunderts hatte er die Reise nach Stalien gemacht. Aber nicht vor ben Bilbern ber großen Meister verweilte er. In ber Natur, unter ben Menschen trieb er sich umber. Wie Dürer einst auf seiner Wanderschaft, macht er überall Halt, wo ein hübsches landschaftliches Motiv ihn reigt, zeichnet die Felsen der Alpen mit derselben Ginfachheit wie den Safen von Messina, freut sich bunten Treiben bes italienischen Bolkes. In Die Beimat jurudgefehrt, findet er im Alltagsleben des Nordens ebenso Malerisches, wie er im Guben gesehen. Namentlich Zeichnungen bon ihm muten seltsam modern an. Die allereinfachsten Dinge stellen sie bar: einen Bauer, ber auf bem Weg jum Markt auf einem Baumftumpf ausruht; Baule, die einen schweren Rarren über ftaubige Landstragen ziehen; einen Holzhader, ber mube mit ber Art unterm Arm nach Saufe geht. Auch Stubientopfe giebt es, die in ihrem unbefangen großen Realismus statt vor 300 Jahren heute gemalt sein fönnten.

In den Bildern war solche Einfachheit nicht mögslich. Da konnte es nicht abgehen ohne großen Apparat und humoristische Spisoden. Brueghel benutt also seine frischen Studien nur, um sie zu großen Erzählungen zusammenzusehen.

Bunächst muß die Bibel die Stoffe liefern. Er malt ein blämisches Dorf zur Winterzeit. Eine Abteilung Kavallerie — genau nach den Regeln des Exerzierreglements in Haupttrupp und Nachhut gegliedert — ist von der Landstraße angekommen. Die Ersten sind abgesessen und schiefen sich zur Haussuchung an. Männer und Frauen stürzen auf die Straße und rufen ihre

Kinder herbei. Andere verrammeln die Thüren der Häuser. Denn die Kavalleristen haben den Besehl, den bethlehemitischen Kindermord vorzunehmen. Oder ein bunter Menschenschwarm, zu Fuß, zu Wagen, zu Pferd wälzt sich über die Landstraße einem Berge zu. Handwerker und Krämer, Geistliche und Soldaten, Weiber und Kinder, die ganze Stadt ist auf den Beinen, denn eine Hinrichtung giebt es nicht jeden Tag zu sehen. Wie dieses Bild die Kreuzigung Christi, soll ein anderes mit einem Steueramt und vlämischen Kleinbürgern, die ihre Steuern zahlen, die Scene darstellen, wie Joseph und Waria zur Schatzung nach Kazareth kommen.

Anderen Bildern giebt er eine allegorische Maste, malt einen Sonntagvormittaggottesbienst und schreibt barunter "ber Glaube", ober eine Gruppe armer Leute, die aus vollen Baden tauen, und schreibt barunter "die Wohlthätigfeit", ober eine Gerichtssitzung mit Abvokat, Richter und Publikum, dazu die Unterschrift "die Gerechtigfeit". Dber er erweitert, wie fpater hogarth, feine Bilber zu Moralpredigten, führt ganze "Lebensläufe auf ichiefer Ebene" vor. Der Alchemist. der alles in seine Erfindungen steckt, endet mit Frau und Rindern im Armenhaus. Der Quachfalber, der die Leute betrügt, tommt in den Rerter. Den Blinden, die auf bem Bilde bes Reapeler Museums sich durch die Landichaft taften, liegt ber Bibelfpruch ju Grunde: "Wenn ein Blinder den anderen führt, fallen beide in die Grube."

Sieht er ausnahmsweise von biblischen und alles gorischen Titeln ab, so muß die massenhafte Anhäufung komischer Züge für die mangelnde Moral entschädigen. Kirchweihseste mit zahllosen Figuren, Eisvergnügungen und ähnliche Dinge, die sich breit und aussührlich erzählen ließen, bilden den Inhalt der Werke. Sein Wiener Bild "der Kampf des Faschings mit den Fasten" ist ein Traktat über allen Blödsinn, der sich zur Karnepvalszeit ersinnen läßt; seine Bauernhochzeit ein Traktat über Völlerei. Bei den Eisvergnügungen werden alle lächerlichen Episoden ausgezählt, die beim Schlittschuhlausen vorkommen können. Oder er steigert die Komik dadurch, daß er aus den Bauern wahre Bestien von Scheußlichkeit macht.

Brueghel ist darin ein echter Sohn des 16. Jahrhunderts. Sine Zeit, die nur Götter und Heroen zu sehen gewohnt war, vermochte nicht die Poesie der Wirtlichkeit zu fühlen. Das Alltägliche mußte in humoristischen Gegensatz zum Edlen gebracht werden. Denn die Anschauung war, daß die Natur nicht dargestellt werden könne, weil sie häßlich sei. Für diese Lehre schäfte Brueghel die Dokumente herbei, indem er der Schönheitsgalerie der Idealisten seine Galerie der Häßlichkeiten zur Seite stellt.

In andere Bahnen konnte das Sittenbild erst einlenken, als die Kunst des 17. Jahrhunderts mit der Lehre von der Häßlichkeit der Natur gebrochen und an die Stelle der "edlen" Heiligen Menschen von Fleisch und Blut gesetzt hatte. Die Wesen, die gut genug schienen, das Gewand von Heiligen anzuziehen, waren auch schön genug, in ihren eigenen Gewändern gemalt zu werden: nicht mehr als karikierte Tölpel und Helden lächerlicher Anekdoten, sondern ernst und sachlich. So wurde Caravaggio, der erste große Naturalist, auch der erste Bolksmaler. Und indem er, wie in unseren Tagen Courbet, lebensgroßen Maßstab für seine Darsstellungen wählte, beseitigte er das letzte Hindernis, das der Behandlung solcher Stosse im Wege stand. Das Sittenbild trat der Kirchenmalerei als gleichberechtigeter Kunstzweig zur Seite.

Noch in Caravaggios frühe Zeit gehört bas liebliche blonde Mädchen ber Liechtensteingalerie, das fo träumerisch den Tönen ihrer Laute lauscht. Später tritt an die Stelle goldig leuchtender Karbe auch in folden Bilbern bufteres Rellerlicht, und die Gestalten werden urwüchsiger, wilber. Mit Landstnechten. Bigeunern und Dirnen trieb er in ben Winkelkneipen sich herum, und diese Leute, in beren Gesellschaft er am liebsten mar, find auch die Belben feiner Bilber. Für ben Kardinal del Monte malte er die mahrsagende Rigeunerin (heute in der Galerie des Kapitols); für ihn die Falschspieler der Galerie Sciarra, die in anderer Redaktion auch in Dresben vorkommen. Gine Gesellschaft musizierender junger Leute mar auf einem weiteren Bilbe bargestellt. Damit war ben Folgenden ein neues großes Gebiet erichloffen.

Bon Franzosen folgte ihm der jung nach Rom gekommene Jean de Boulogne, genannt le Balentin. Landsknechte, die beim Würfelspiel in Streit geraten oder in der Kneipe mit ihren Dirnen musizieren, sind seine gewöhnlichen Stosse. Selbst wenn er ausnahmsweise biblische Bilder, wie die Unschuld der Susame oder das Urteil Salomos, malt, behandelt er sie in

**3**301 naturalistischen Stil bes Volksstück. Blaamen gehört in diese Gruppe Theodor bouts, ber Sangergefellichaften und Rartenspieler is lebensgroßen Figuren malte, von Sollandern Gerhar! Sonthorft, der den "Rellerlutenstil" Caravaggio: durch Rerzenbeleuchtung noch mehr motivierte. Michel anaelo Cerquozzi unb Antonio Tempeft. gingen von Volksstuden zu Jagdbilbern und zur Schlach tenmalerei über, die im Rahrhundert des großen Kriege bankbares Bublikum fand. Benedetto Castiglion brachte hirtenstücke mit Biegen, Schafen, Pferden un Sunden. Satte bas majestätische 16. Sahrhundert nu eine Art ber Malerei, die große Geschichtsmalerei gel ten lassen, so erfolgt nun die Ausbildung aller anderei Runftzweige.

## 4. Die Landschaft.

Das Cinquecento hatte über Landschaftsmalerei ähn lich wie Winckelmann gedacht. Eine Zeit, die nur di mächtigen Formen des nackten menschlichen Körpersfür schön hielt, hatte keinen Sinn für das Leben de Natur. Selbst von den Benetianern ging keiner au den Bahnen Tizians weiter. Erst im 17. Jahrhunderi als der Bann der Antike gebrochen war, erwachte di Landschaftsmalerei zu neuem Leben.

Salvator Rosa, der Neapolitaner, war wi Caravaggio ein unruhiger, wilder Geist. Aus der Priesterseminar entflohen, treibt er als Lautenspieler un Serenadensänger sich in den Winkelkneipen von Neape Herum. Dann beginnt er zu malen, wandert, ohn eine Akademie gesehen zu haben, mit Mappe und Fo benkasten in der Umgebung der Stadt umher, durchstreift die Wildnis der Abruzzen und der Capitanata, Apuliens, der Basilikata und Calabriens, zeichnet alle Punkte, woran große historische Erinnerungen sich knüpsen: die wild zerklüsteten Felsen des caudinischen Passes, wo das römische Heer sich der Gnade des Siegers ergab, die sumpfige Ebene am Bolturno, wo Hannibals Krieger, vom Fieber gepackt, dahinstarben, die zackigen Kalksteinspisen des Wonte Cavo mit dem zerfallenen Felsennest Otranto, das 1480 die Türken zerstörten. Käubern in die Hände gesallen, sest er, halb als Gesangener, halb aus Lust am Banditenleben, mit diesen zusammen seine Streiszüge sort.

Als alter Berr blickte er auf diese Abenteuer seiner Jugend wie auf einen wilden Roman zurud. Aus dem Briganten mar ein Grandseigneur, aus dem Landichafter ein Siftorienmaler geworben. Er malte Schlachten und Reitergefechte, geschichtliche Bilber wie die Berschwörung bes Catilina, gespenstisch phantastische Dinge wie Saul, dem der Beist Samuels erscheint: hielt in geistvollen Rabierungen Scenen aus bem Bolks- und Solbatenleben fest und schuf jene anderen Radierungen mit Centauren, Meernomphen und Seetieren, die fo feltsam an den Gröften unserer Tage, an Boedlin, anklingen. Aber das Gros seiner Galeriebilder sind Landschaften, und wie in jenen Radierungen mit Boedlin, berührt er sich hier mit den Rugendwerken Lessings und Blechens. Nicht die ruhige Majestät Südens, nur abenteuerliche Felswände und zerklüftete Bergzacken, die zerbröckelnde Trümmerwelt der Abruzzen molt er. Nicht in heiterem Sonnengland fieht er b' Natur. Mit mächtigen Wolfen übergieht er ben Simmel ober führt in die Ginsamfeit felfiger Buften. Ruinen und verwetterte Bäume starren empor. Mächtige Eichen werden vom Sturm zerzaust. Drohendes Gewitter ballt über finfteren Schluchten fich zusammen. Bleierne Malariastimmung liegt über ber ausgebörrten Erde, oder Blibe zuden aus schwarzen Wolken her= nieder. Gine buftere Ginsamkeitspoesie, etwas leiden= schaftlich Ungestümes geht durch alle Werke. Auch barin hnelt er ben beutschen Romantikern von 1830, daß er burch die "Staffage" noch die Stimmung erläutert. Wie bei Lessing in Mönchen und Nonnen, in Rittern und Burgfräulein die elegische Stimmung ber Landschaft ausklingt, sind Abenteurer, Banditen und Soldner die einzigen Besen, die Salvators buftere Belt bepölfern.

Salvator Rosa ist in dieser Romantik im 17. Rahrhundert eine gang vereinzelte Erscheinung. Bei ihm allein, dem Neapolitaner, herrscht wildes leidenschaftliches Keuer, bei allen anderen klassische Rube. allein wählt süditalienische Motive. Alle anderen malen Rom. Der Grund dafür liegt nicht nur barin, daß Rom der Mittelpunkt des Kunstichaffens mar. Auch bas Plastische ber römischen Natur tam bem Geschmack entgegen. Gine Epoche, für die noch immer die große Sistorienmalerei im Bordergrund stand, tonnte feinen Sinn für die traulichen Reize einer Landschaft haben. Man suchte erhabene Linien, plastische Formen. Die fand man in Rom. Das Albanergebirge mit seinen einfamen Seen und weiten Fernblicken, die Campagna mit ihren mächtigen Bauwerken und ernsten monotonen Bergzügen — das ist der Inhalt der "heroischen" Landsichaften, wie sie zu Beginn des 17. Jahrhunderts gemalt wurden.

Schon die Carracci trugen in einigen ihrer Werke dem großen landschaftlichen Zuge des Jahrhunderts Rechnung. In ihren Historien gelehrte Philologen, fühslen sie sich hier als Schöpfer. Etwas Unberührtes, sonnstäglich Feierliches scheint in ihren Vilbern über der Natur zu ruhen. Ichlisch — arkadisch wirken Albanos Werke: grüne Rasenslächen mit majestätischen Bäumen und schattigen Lauben, die er mit zierlichen Umoretten bevölkert. Ein vornehmer Herr, der mit seiner Maitresse auf dem Lande lebte, wirkt er wie ein Roskobomeister, der sich in die Barockzeit verirrte.

Freilich würben die Carracci sowohl wie Albano diese Dinge kaum gemalt haben, wenn nicht fremde Künstler ihnen das Auge geöffnet hätten. Diese Fremben, die oft jahrelang gedarbt, bevor sie die Pilgersahrt nach dem Süden antraten, waren, in das Land ihrer Sehnsucht gelangt, weit mehr als die Einheimisschen für die Schönheit der ewigen Stadt empfänglich. Die Morgenröte der modernen Landschaftsmalerei zieht herauf.

Bon allen abseits, eine Größe für sich, steht Belasquez. Bei ihm giebt es weder Romantik noch Idealismus, weder Ruinenelegie noch majestätische Linien.
Er sucht auch in Rom nur die kühlen, grünweißgrauen
Farbenharmonien, auf die sein Auge gestimmt ist. Ein
halbverwilderter Garten, ein weißschimmerndes Städ
Architektur, ein paar Menschen und einige Marmorsiguren sind die Elemente seiner römischen Landschaf

ten. Belasquez' italienischer Ausenthalt ist baher ohne Nachhall verlausen. Er stand dem Empsindungsleben der Epoche zu sern. Wichtiger wurden die Anregungen, die von einem Niederländer und einem Franzosen, von Paul Bril und Nicolas Poussin, ausgingen.

Bril, von dem in den Galerien bunte kaleidosstopische Bildchen vorkommen, war zugleich ein Freskomaler großen Stils, und daß diese Fresken überhaupt gemalt wurden, ist für den landschaftlichen Zug des Zeitalters bezeichnend. Denn sie schmücken die Wände einer Kirche. Durch gemalte Säulenhallen schaut man auf ernste Berge hinaus. Durch weite Fernblicke sind enge Kapellen in ein lachendes Stück Welt verwandelt. Im Kirchenfresko schuf die moderne Landschaftsmalerei ihre ersten monumentalen Leistungen.

Bouffin wird von den Frangofen der "Primitife" genannt, und mag er in seinen figurlichen Bilbern als talter Konstruktor erscheinen, in die Ratur hat er mit ben Augen bes Primitifen geblickt - eine Art Mantegna des 17. Jahrhunderts: Gelehrter und Realist zualeich. Mitten in ber Barockeit Schafft aus ben Trümmern ber Antike fich bie Malerei vom Fundament aus neu. In einer aufgerüttelten Epoche ist er von Kassischer Rube: in einer Reit, die malerisch bachte, le peintre le plus sculpteur qui fût jamais Bittere Armut mar feine Jugend gemesen, und als er endlich bas Land seiner Träume betreten, konnte ei von der ernsten romischen Natur sich nicht wieder tren-Einfach, wie ein arkabisches hirtenleben, verflof fein Dasein. Am Tag arbeitete er in seiner Werkstatt auf bem Hügel ber Trinità dei monti, von wo er wei bin die Campagna überschaute. Abends burchstreifte er mit Gelehrten und Dichtern die Umgebung der ewigen Stadt, fog fich voll an der Natur, grübelte im Bart ber Villa Borghese über Borzeit, Geschichte und Menschenlos, entwarf die Stizzen nach jenen Baumriesen, bie auf seinen Bilbern sich so majestätisch zum himmel reden. Auch bei ihm giebt es nichts Antimes, nichts Beimliches. Seine Ratur ist eine rein plastische, scheinbar seelenlose Welt. Nur Formen und Linien sieht er, betrachtet ben Umrik eines Baumes mit benfelben Augen, wie der Bildhauer die Silhouette einer Statue. Aber biese Majestät ber Liniensprache ift so groß, daß fie allein feinen Landschaften eine ernste Reiertaasstimmung giebt. Eine von allem Rleinen, Dürftigen befreite Welt schafft er. All biefe großen, eblen Bergzüge, diese gewaltigen Bäume und frnstallenen Seen verbinden sich mit einfachen antiken Bebäuden zu Kompositionen von klassischem Schwung. Auch die Figuren find mit den Naturelementen auf einen großen Accord gestimmt. Manche seiner Werke, wie den Brometheus bes Louvre, burfte ber junge Boecklin gerne betrachtet haben.

Gaspard Dughet, Poussins Schüler und Schwager, brachte nichts Neues. Wohl gehören die Landschaften mit Scenen aus dem Leben des Elias und Elisa, die er für die Kirche San Martino ai Monti malte, neben den Werken Brils zu den bedeutendsten Kirchenfresken des Jahrhunderts. Aber es ist die Formel Poussins ohne seinen Geist. Selbst wenn er jene Stürme malt, die ihn besonders berühmt gemacht, sehlt die große getragene Harmonie des Meisters.

Dagegen bringt ber nächste Rünftler Neues hinzu. Nachdem man anfanas ben bauernben Charafter, bie festen Linien, Die ewige Rube ber Natur gemalt, mußte man lernen, das Beränderliche, Wandelbare, die wech-Beleuchtung auszudrücken. selnde Ru dem Formen= rhnthmus und ber Linienpoesie mußte bie Lichtstimmung treten. Gerade auf diesem Wege maren zu Beginn bes 16. Rahrhunderts die entscheidenden Schritte Grünewald unb Altdorfer hatten Beleuchtungseffekte wiedergegeben. Gerard Davids Bild bes Gebetes Chrifti am Delberg ist von mattem, bläulich weißem Mondlicht durchflutet, und in einem anderen Bert, ber Gefangennehmung Chrifti, hat er bie Wirkung bes Facellichtes gemalt. Bon Stalienern interpretierte ichon Giorgione bas Lampenlicht, malte ben Blit, ber bie Nacht durchzuckt, den feurigen Sonnenball, der sein über die Erde giefit. Biele von Tigiang, Savoldog und Tintorettos Bilbern sind von den Strahlen der Abendröte und bes Mondlichtes magisch burchleuchtet. ber Rlassicismus hatte die Entwidelung unterbrochen. Erst das 17. Jahrhundert trat die Erbschaft dieser Alten Und tann man Bouffin, den Formenkunftler, nur als Frangofen fich benten, jo erscheint Elsheimer in feinem gangen Befen als Deutscher. Ein Enkelschüler Grünewalds und mit einer Schottin verheiratet. mar er berufen, ber erfte große Stimmungsmaler bes 17. Jahrhunderts zu werden. Die Macht des farbigen Tone tritt wie in den Tagen Offians der klaren Formenplastik entgegen. Die robusten gewaltsamen Selldunkelwirkungen Caravaggios verklären sich zu poetischer Bart beit.

Wohl hat auch Elsheimer keine eigentlichen Landsschaften gemalt. Er bevölkert die Natur mit Gestalten der Bibel. Aber das Berhältnis der Figuren zur Landschaft ist ein anderes als bei den früheren. Ihre Kunst war eine Abart der Historienmalerei. Sie sanden in der Bibel Scenen, die in einer Landschaft spielten, und suchten in der Umgebung Roms die Naturelemente, die sie zur Ansertigung ihrer Epen brauchten. Elsheimers Werke entstehen durch einen anderen psychologischen Borgang. Was er zuerst sieht, ist die Naturstimmung, und die Natur belebt sich mit Wesen, die in diese Welt geshören. Die Grundstimmung der Landschaft ergiebt das Thema der Scene.

Gange Tage lag er, wie Sandrart erzählt, in sinnender Betrachtung bor schönen Baumen, pragte ihre großen Formen so lange sich ein, bis er mit geschlossenen Augen sie ebenso beutlich wie mit offenen sah. Dieser Zug still träumerischer Naturbeobachtung geht durch alle seine Bilber. Die Umgebung Roms mit ihren ruhi= gen Bergzügen, ihren edlen Baumgruppen und idplli= schen Thälern malt er. Aber er sieht nicht nur ben stilvollen Ernst ihrer Linien. Balb ift Mittagelicht, bald weiche Morgendämmerung, mudes Abendrot ober bleicher Mondschein über die Erde gebreitet. Ja, er tritt schon an das Problem der double lumière heran. Silberne Sterne funkeln. Saufer brennen, Bechfackeln rauchen. Das Licht eines Wachtfeuers burchzuckt glut= rot die Nacht. Namentlich die Flucht nach Aegypten veranlaßte ihn zu ähnlichen Varianten, wie sie später Domenico Tiepolo gab. Unzähligemal, in allen Beleuchtungen, hat er sie gemalt. Auf bem Bilbe be Dresbener Galerie liegt volles Mittagslicht über ber Lanbschaft. Auf bem ber Münchener Pinakothek ist es Nacht. Born schreitet Joseph mit leuchtender Fackel neben Maria, weiter hinten sigen Hirten unter mächtigen Bäumen um ein Feuer geschart. Bom Himmel gießt der Mond in stiller Pracht sein milbes silbernes Licht hernieder.

Amischen Bouffin, bem Bollblutfrangofen, und Elsheimer, bem Deutschen, fteht, Linienkunftler und Lichtmaler zugleich, ein Lothringer: Claube Gelee. Mit Bouffin teilt er bas Gefühl für bas Majestätische, bie Anschauung, daß eine Landschaft nur ber Schauplat eines hiftorischen Ereignisses, ber Wohnplat von Beroen und Göttern fein konne. Und rein zeichnerisch betrachtet, scheinen seine sämtlichen Werke Barianten eines einzigen Bilbes. Im Borbergrund ift eine mächtige Baumaruppe ober ein Tempelbau vorgeschoben, um bas Auge in die Tiefe hinauszuziehen. Den hintergrund schließt ein klassischer Höhenzug ab. Raum bag biese Stude, die er immer wiederholt, leife in ihren Stellungen wechseln. Doch das Licht, das zwischen den Dingen wogt, ift zu jeder Stunde bes Tages verschieden. Und wie Elsheimer immer wieder die Flucht nach Aegypten, Sokusai hundert Ansichten des Berges Fuji, Claude Monet zwölfmal die gleichen Seuschober malte, so konnte baber auch Claude zeitlebens bie nämlichen Tempel, die nämlichen Baumgruppen barftellen, und es wurde doch stets ein anderes Bilb. Rachbem Salvator ben Rampf und bie Berheerungen ber Elemente, Pouffin die ftarre Linienschönheit der Ratur, Elsheimer ben Zauber des Mondlichtes gemalt, besang Claube die Bunder ber Sonne, ben mächtigen himmelsbom, ber früh in kaltem Silberglanz, mittag wie flüssiges Golb. abends wie Burbur strahlt. Man stellt ihn sich gern . vor, wie er als armer Buriche planlos bas Elternhaus verlassen und in der Fremde umberirrend zum ungeheuren himmel hinaufblickt: stellt ihn sich vor, wie er als wandernder Geselle in Benedig an den Lagunen steht und bem rieselnden Sonnenlicht folgt, bas auf ben Wogen spielt und über die Kolonnaden marmorner Balafte huscht. Denn in Benedig fand er sich felbit. So oft er ipater romifche Monumente ober ben Hafen von Messina, Reavel, Tarent gemalt hat - es icheint über seinen Bilbern eine Erinnerung an Benedig zu ruben, die Lichtstadt, wo er auf seiner Reise geträumt. Erst William Turner, im 19. Jahrhundert, hat wieder so jubelnde Symnen auf bas Licht gesungen.

# II. Spanien.

# 5. Ribera und Burbaran.

Auch Ribera, der die Geschichte der spanischen Kunst des 17. Jahrhunderts eröffnet, hatte in Italien seinen Wohnsig. Als er seine Thätigkeit begann, wurde er durch seinen Meister Ribalta auf die sombardische Schule gewiesen, wandte sich nach Parma und vertieste sich so in Correggio, daß Bilder einer Kapelle, die er dort malte, lange als Arbeiten Correggios galten. Dor so licht und farbensreudig er ansangs war, so der

und duster ist er später. Es scheint nicht, daß er Caravaggio persönlich kennen gelernt. Gewiß aber verehrte er in ihm scinen Meister. Und als er berusch war, in dem spanischen Vicekönigreich Neapel die Schulc Caravaggios fortzusetzen, befand er sich auf seinem wahren Boden.

Ribera war ein energischer, fühner Geist. Allen Gefahren, bem Elend, bem Sunger hatte er in feiner Jugend getrott, hatte ohne zu erröten in Rom Bedientenlibree getragen, um nicht auf ber Strake betteln. Diese Willenstraft, diese unbengsame Encraie spricht auch aus seinen Werken. Bon allen Meistern bes 17. Sahrhunderts ist er der gewaltigste Raturalist. ein Maître-peintre, der wegen der Bucht und Rraft feiner Werke noch auf viele bes 19. Jahrhunderts, besonders Bonnat und Ribot, tiefgehenden Ginfluß übte. Satte bas Cinquecento die Darstellung bes Alters vermieben, so fühlt sich Ribera am wohlsten, wenn alte, von den Unbilden des Lebens durchfurchte Gefichter, greises Haar, geschwollene Abern und Gehnen zu malen hat. Ein schwarzer Hintergrund, in den die bunklen Gewandstücke seiner Figuren unmerklich übergeben, ein Stud rungliche alte Saut und faltige alte Bande, die irgendwo auftauchen, man weiß nicht woher - bas ift der gewöhnliche Inhalt feiner Bilber. Aber nicht nur die ausgearbeiteten gerklüfteten Formen bes Alters, auch bas Berfruppelte, bas die Runft bes 16. Jahrhunderts nie malte, hat er geliebt und in feinem klumpfüßigen Bettler bes Loupre ein Bunderwerk unerschrockenen Realismus geschaffen.

Solche Gestalten bevölkern auch seine größeren Werke.

Wie Caravaggio bicke Trasteverinerinnen und knorrige Packträger als Madonnen und Apostel barstellte, malt Ribera Hökerinnen und alte Bauern mit ehernen Knochen und verwetterten Gesichtern. Die Anbetung der Hirten spielt unter einem rauhen Hirtenstamm der Abruzzen. Braune starkknochige Gesellen in Köcken von Schaffell drängen an Maria sich heran. Das Stillsleben — der Brotkorb, die Strohbündel, die Hühner, das Lämmchen — ist zu einem ganzen Küchenstück aufgebaut. Bei der Grablegung Christi wird der Körper eines vierschrötigen neapolitanischen Bauern gegeben.

Der düster inquisitorische Geist der spanischen Hierarchie kommt in seinen Märthrerbildern zum Ausbruck. Da wird Bartholomäus gehäutet, dort Laurentius auf dem Rost gebraten. Oder Andreas hängt am Kreuz und ein Kriegsknecht will den Leichnam fortsichleppen, noch bevor die Fessel des Handgelenks geslöst ist. Selbst wenn er ausnahmsweise das Gebiet der Antike betritt, greist er Märthrerscenen heraus, setzt den christlichen die heidnischen Geschundenen — Marsspas, Frion, Krometheus — zur Seite.

Doch berselbe Mann, ber hier so einseitig als Maler von Folterbildern und runzlichen Bettelphilosophen ersicheint, hat in anderen Fällen auch selige Berzückung wunderbar gegeben und überrascht zuweilen durch einen schwermütigen Mädchenthpus mit großen dunkeln, träumerischen Augen. Zeugnis ist sein Bild der heiligen Agnes in Dresden und seine Concepcion in Salamanca, deren seelische Feinheit und strahlende Lichtmalerei von keinem Italiener erreicht ward.

Auf biesem Wege Riberas gingen auch vie solge

ben weiter, die nicht mehr in Italien, sondern in der Heimat wirkten. Der Boden war bereitet und eine Reih großer Geister verkündete mit naturalistischer Kraft, was Ribalta und Roélas in der Formensprache der Renais sance gesagt hatten. Das 17. Jahrhundert wurde di Zeit der großen Kulturblüte Spaniens: die Zeit, als Calderon seine sinnlich rauschenden, mystisch romantischen Dichtungen schuf und die Plastik all jene Meister werke farbenglühender Polychromie erstehen ließ, vo denen man staunend in den spanischen Kirchen weilt Auch den Malern gaben die Klostergründungen unte Philipp III. und Lerma Arbeit in Fülle. Und in Bollbesitz der mächtigsten Technik sind sie nun in jeden Blutstropsen Spanier.

In der spanischen Kunst lebt die spanische Keli giosität. Leidenschaft und sanatische Askese, düste schwärmerische Sinnlichkeit und hysterische Indrunst ver dinden sich in den Kirchendildern mit einer naturalistischen Kraft sondergleichen. Doch auch die Porträt malerei fand in einem Feudalstaat wie dem spanischen mit seinen Granden und Kirchensürsten einen Bodes wie nirgends. Es entstanden jene Bildnisse, in denes seierliche Grandezza und welke Müdigkeit, Majestät un Wahnsinn zu so undeschreiblichem Ganzen sich einen.

Francisco Zurbaran ist der Maler de Klerisei und des Mönchtums. Man hat vor seiner Bilbern das Gefühl, in einer düsteren Klosterzelle zistehen. Ein hölzernes Kruzisig hängt an der schmuck losen weißgetünchten Wand. Auf dem Strohstuhl lieg die Bibel, in riesigen Lettern schwarz und rot gedruckt Da ist der Betstuhl und daraus ein Totentops, an d

Bergänglichkeit bes Irbischen mahnend. Dort bie Bucherei, lauter riefengroße, schweinsledergebundene Folianten Und inmitten bieses ernsten Raumes bewegen sich ernste Bestalten in faltigen weißwollenen Rutten, bas Orbenstreus auf ber Bruft. Menichen, bie in ber Ginsamteit bas Reben verlernt, nur mit ben Beiligen bes Himmels verkehren. Manchmal sind sie ekstatisch und wild, burchschüttelt von der Fülle überirdischer Gesichte, glühende Defen gleichsam, bie von innen leuchten. Doch oft malt er sie auch in ihrem gewöhnlichen Rlosterleben, wie sie lesen, ichreiben, meditieren. Statt ber Wildheit Riberas herrscht bei ihm unsägliche Einfachheit, eine ruhige, beinahe nüchterne Schlichtheit. Ueberall sind die Tassen, die Früchte, bas Brot, bas Bewebe ber Rutten, die Folianten und Strohstühle mit ber Sachlichkeit bes Stilllebenmalers gegeben. Ueberall find die Ropfe unveranderte Bortrats. Wenn feine Berke tropbem ben Stil ber Erhabenheit haben, jenes Terribile, das bei Castagno und Michelangelo erschreckt, so ergiebt fich biese Wirfung nur aus ber Broge ber Liniensprache. Lavidar sind bie Kalten ber mächtigen weißen Rutten, groß und mächtig die Silhouetten. Einem muftischen Banditen, einem Sunen ber Urzeit gleicht der betende Mönch, den die Londoner Galerie besitt. Grandios ist bas Bilbnis bes Beter von Alcantara mit bem funkelnben Blick und ber brobend ernsten Gebärde. Auch von den großen Bilbern, in benen er als Epiker bes Monchtums die Legenden heiliger Rlofterbrüder ergählt, sind vier - Scenen aus bem Leben des heiligen Bonaventura, die er 1629 für di Kirche bieses Heiligen in Sevilla malte — in auf

spanische Galerien, nach Paris, Berlin und Dresben geslangt. Doch selbst biese Werke sind nur arme Parasbigmen seiner Kunst. Erst wenn veröffentlicht ist, was in den Kirchen Sevillas und den Felsennestern Estresmaduras sich birgt, wird Zurbaran für die Kunstsgeschichte entdeckt sein.

### 6. Belasquez.

Ein Jahr nach Zurbaran wurde Belasquez geboren, und vielleicht verknüpft auch geistig gerade diese
beiden das engste Band. Die meisten anderen Spanier
schwelgten in tragischem Schwerz und wilder Verzückung. Bei Belasquez wie bei Zurbaran giebt es nichts Schwüles. Ihr Grundzug ist eine königliche Ruhe, ihr Unterschied nur, daß von den beiden Säulen des spanischen
Staatswesens, Kirche und Grandentum, in Zurbarans
Werken mehr die kirchliche, in denen des Belasquez
mehr die ritterliche sich spiegelt.

Auch Belasquez hat Kirchenbilber gemalt. Es giebt eine Anbetung der Hirten von ihm und eine Anbetung der Könige, einen Crucifizus und eine Krönung der Maria. Er hat Landschaften gemalt, Historien wie die Uebergabe von Breda, antike Bilber wie die Borracchos und die Schmiede des Bulkan, den Mars und die Benus. Tropdem denkt man wenig an diese Werke, wenn der Name Belasquez genannt wird. Man denkt an seine Porträts. Belasquez ist sür uns der Hosemaler par eccellence. Der ganze entnervte, durch Familienheiraten degenerierte spanische Hos 17. Jahrs hunderts starrt aus seinem Werk wie aus einem Hegensspiegel entgegen. Kein Porträtmaler der Welt hat,

scheint es, öbere Aufgaben gehabt. Während bei Tigian und Rubens Fürften mit Gelehrten und Runftlern, schöne Frauen mit Felbherren und Staatsmännern wechseln, tehren bei Belasquez in ermübender Gleichförmigfeit immer biefelben Gestalten wieber. Dbwohl seine Thätigkeit in Madrid 36 Jahre mahrte, malte er kaum ein Bild, das nicht vom König bestellt war. 3wei Reisen, die er 1629 und 1648/51 nach Italien machte, waren bie einzigen Ereignisse, bie ihm zeigten, baß es eine Welt außerhalb des Madrider Königsichlosses gab. Dieselben Mauern, die den Alcazar vom profanum volgus icheiben, umgrenzen seine Kunft. Und innerhalb biefer Mauern geschah so wenig wie in den Bergichlöffern Ludwigs II. Selten find fremde Fürstlichkeiten zu Gaft. Bon Burbentragern, bie bei Sofe erscheinen, ist außer bem Minister Olivares fast ber einzige ber Kardinal Gaspar Borgia, ber 1636 in die spanische Hauptstadt zurudtam, nachdem er burch zelotisches Wesen sogar in Rom sich unmöglich gemacht. Sonst liebte Philipp IV. mehr mit Subalternen zu vertehren, an benen er hing wie ber herr am hund. Seine Sagermeister, stramme Oberförster und Forstgehilfen, waren ihm lieber als Minister; die Zwerge und Narren lieber als Bernünftige. Es war fo luftig, biese komischen alten Rauge mit Onkel und Better anzureben, so erhebend, neben einem blödsinnigen kleinen Ungeheuer die Gottähnlichkeit ber Majestät zu fühlen.

Das sind also die Persönlichkeiten, die Belasquez zu malen hatte. Man sieht in duzendsachen Barianten das bleiche, kalt phlegmatische Gesicht des Königs, sieht die Brüder Philipps IV., Carlos und Ferdinand, Män

Muther, Gefdichte ber Malerei, IV.

ner mit ichmächtigen, blaffen Gefichtern, langem habsburgischem Kinn und vorstehender Unterlippe, schlaffe, mube, ausbruckslose Gestalten, bie ichon alt maren, als sie geboren wurden: sieht Balthafar, ben Kronpringen, bei bessen Geburt Seine Majestät "fo freundlich und content war, daß er alle Thuren öffnen und jedermann hineingelaffen, berart, daß auch die gemeinen Seffelträger und Rüchenbuben Ihro Majestät in ihren innersten Gemächern Glück gewünscht und die Sand zu fussen begehrt und solches alleranädigst erlangt". Weiter folgt der Minister des Königreiches, der Herzog Olivares, ein paar Sagermeister und die sinistre Reihe ber Narren. Einer ift als turfischer Buterich ausstaffiert. Einem anderen bat man ben Spitnamen Don Ruan d'Austria, des Grokobeims Seiner Maiestät, acgeben. Gin britter fteht auf ber Buhne, um einen seiner Schwänke vorzutragen. Giner ber Amerge, ber eine mächtige Hundin jur Seite hat, ist als vlämiicher Grandfeigneur toftumiert. Gin anderer, mit einem riesigen Folianten, beschäftigt sich mit genealogischen Studien. Giner grinft blobfinnig. Giner mit ungeheurem Wasserkopf blickt schlaftrunken aus leeren Augen. Und so wenig die Männer interessant, sind die Frauen schon. Sowohl Jabella von Bourbon und Marianne Desterreich, wie die Prinzessinnen Maria Theresia und Margarete gleichen in ihrem ungeheuerlichen Roftum mehr chinesischen Bagoden als lebenden Besen. Weder Roketterie giebt es noch Anmut, weber Schalkhaftigkeit noch freundliches Lächeln. Alles ift eifigem Stolz, unerbittlichem Ceremoniell geopfert. Wer ben Blick gurudgleiten läßt in die Bergangenheit, sich ber himmlisch schönen Beiber erinnert, die aus den Bilbern der Benetianer uns anschauen, fühlt vor den Berken des Belasquez sich in eine Belt unheimlicher Phantome versetzt.

Wie kommt es, daß man trothem das Porträtwerk des Belasquez mit heiligem Schauer durchblättert? Daß, wenn man von ihm kommt, Rubens als Plebejer, van Ohck als parvenuhafter Geck erscheint?

Biel trägt zu dem imposanten Eindruck schon bei, daß dei Belasquez eine so sest umgrenzte Welt sich darbietet. Bei anderen Porträtisten wechseln die Eindrücke. Bald weilt man in der Gelehrtenstube, bald im Ballsaal, da auf dem Schlachtseld, dort im Boudoir. Hier hat man das Gefühl, in einem weiten, einsamen Königsschloß zu stehen, dessen Parkettboden der Plebejer nur in Filzsocken betritt, einem Königsschloß, wo uralte Ahnenbilder ernst von den Wänden hersniederblicken und greise Diener in goldgestickter Livree lautloß über weiche Teppiche schreiten.

Auch das Pathologische all dieser Menschen giebt ihren Bildnissen einen seltsamen Zauber. Sowohl die Bourbons wie die Stuarts, die auf den Bildnissen Risgauds und van Ohcks erscheinen, sind noch vollblütig, gesund und kräftig. Sobald der Leibarzt eine Bersbünnung der Säste feststellte, haben sie aus einem fremden Fürstenhaus eine gesunde Amme geheiratet, die dem Stamm neues Lebensblut zuführte.

Die spanischen Habsburger, die sich durch jahrhundertelange Inzucht marode gemacht, sind sein und nervöß, bleich und mager, von jener gebrechlichen Bartheit, die sich bei uralten Geschlechtern in den letzte Erben vorfindet, mit benen ber Stamm ausstirbt. Es liegt etwas Fascinierendes in der Berbindung der zwei Faktoren, aus benen biefe Charaktere fich zusammenfeten: Rrantheit und Ritterlichkeit, Berfall und erawungene Willensstärke, schlappe Blafiertheit und die Gewohnheit ber Ansvannung. Alle sind sie mude und haben boch feine Beit, mube zu fein. Alle möchten fie siten, und der Herrscherberuf erlaubt tein Sichgebenlassen. Rur Belasques hatte Kinder zu malen mit so seidenartigem, aschblondem Saar und so großen, blauglanzenden Augen, die, mahrend fie uns anbliden, fagen, daß bas nächste Sahr ihr Tobesjahr fein wird. Gerade weil seine Selden so fahle, entnervte, blutlose Menschen sind, wirken seine Bildnisse so überfeinert aristotratisch inmitten einer Beit, Die noch fo fräftig war.

Weiter kann barauf hingewiesen werben, daß die Bildnisse des Belasquez anderen Zwecken als die Respräsentationsbilder des 17. Jahrhunderts dienten. Schon Ludwig XIV. war in gewissem Sinn ein demokratischer König, der — nicht zum Bolk zwar — doch zu den "Sbelsten der Nation" herabstieg. Er hielt es sür nötig, durch Glanz zu inwonieren, lebte nach außen, zeigte sich leutselig. Es war ihm schon in seinem Gottesgnadentum bange. An den Grundpseisern der spanischen Monarchie rüttelten solche Mächte noch nicht. Philipp IV. wäre, wenn er von einer Unzufriedenheit seines Bolkes gehört hätte, ebenso erstaunt gewesen, wie der gute Kaiser Franz, als er 1848 auf die Meldung seines Abjutanten, es sei Zeit zum Fliehen, denn das Bolk stürme die Hosburg, die überraschte Antwort gab:

"Ja, burfen f' benn bees?" Für bie Sabsburger giebt es weder Bolt noch Aristofratie. Sie find noch Fürsten, benen ber Minister knieend Bortrag halt, Fürsten, bie unsichtbar über dem Bolke schweben. Wohl war ber spanische Hof ber kostspieligste Europas. Die Livreen ber Diener allein kosteten im Jahr 130 000 Dukaten. Aber diese Ausgaben geschahen nicht zum Awecke der Repräsentation. Sie waren selbstverständliche Dinge, die sich ein König leistet. Er lebt in seinem Palast. langen Gänge bes Alcazar gestatten ihm, unsichtbar zwischen ben entferntesten Punkten bes Schlosses verkehren. Wenn er ausnahmsweise ben Kuk auf ben blebeiischen Boden ber Augenwelt fest, vermeidet er die "Hurracanaille", sorgt bafür, daß ihn niemand sieht, läßt höchstens irgendwo sein in großen Buchstaben gemaltes Monogramm "Jo el rey" zurück, damit Leute miffen, daß Gott allgegenwärtig ift. "Der fpanische Hof", fagt ein gleichzeitiger Schriftsteller, "ift fein Sof im Sinn bes frangofischen und englischen; er ift ein Privathaus und führt ein abgeschlossenes Leben."

Auch die Bildnisse des Belasquez waren also nicht bestimmt, von prosanen Augen gesehen zu werden, hatzten keine patriotische Mission zu erfüllen, nicht die Edelsten der Nation zu mahnen, daß über ihnen ein König schwebe. Sie waren Familienbilder, die an den Wänden des Alcazar, im Speisesaal entlegener Jagdschlösser hingen oder als Geschenke an die Verwandten in Wien geschickt wurden. Alles, was in anderen Länzbern den hössischen Porträtstil kennzeichnet, war daher in Spanien nicht angebracht. Dort muß die Krone und das verschiedenste Beiwerk auf dem Tisch lieger

um fundauthun, daß hier ein Ronig fteht. Bei ben Habsburgern bedarf es diefer Insignien nicht. Jeder, ber das Bild sieht, weiß: das ift mein Bruder Philipp, das mein Onkel Ferdinand, das meine Marianne. Dort geben sich die Fürsten leutselig, huldvoll, oder sie seten sich in imposante Vositur, bewegen bemonstrierend die Arme, nehmen, wenn sie zu Bferd sind, die Attitude bes Feldherrn an, ber fein heer besichtigt. Die habsburger haben bas nicht nötig. Denn fie find gang unter fich. Weber brauchen fie burch Säule und Borhang andeuten zu laffen, daß fie in Schlöffern wohnen, noch brauchen fie ihre weiße Hand, ihre kostbare Toilette zu zeigen. Denn diese Dinge verstehen sich von selbst. Und Bühnen= effette, bie man anwendet, um bem Bolt zu imponieren, haben unter Verwandten feinen Amed. Sie lassen sich malen in den Situationen, die für sie selbst die großen Momente bes Daseins bedeuten: wenn sie Audieng erteilen - Gott weiß, welche Ueberwindung das kostel -, wenn sie in ber Manege find ober auf ber Sagb. Ein Bild bes Belasquez ift für fie basfelbe, wie für uns eine arme Photographie.

Man könnte nun sagen: also ist die Bornehmheit der Bildnisse des Belasquez gar nicht das Berdienst des Malers. Sie kommt auf Rechnung des Milieus. Doch wie wenig das zutressen würde, zeigt ein Bergleich mit den Bildnissen, die Rubens währent seines Aufenthaltes in Madrid von den gleichen Persönlichkeiten malte. Philipp IV., Isabella und Ferdinand sind dargestellt. Und man glaubt in der Münchener Binakothek Menschen einer anderen Kasse gegen

überzustehen. Philipp, bei Belasquez blag und mude, der welke Aft eines uralten, faftlofen Baumes, ift bei Rubens ein frischer, behäbiger Berr, Isabella, bei bem Spanier talt und ernft, erscheint als liebenswürdige. glückstrahlende Dame. Der Rarbinglinfant Ferdinand. bort ein bleicher, langaufgeschoffener junger Mann mit matten, fiebergeröteten Augen, ist ein robuster, genußfroher Pralat. Und hatte van Duck fie gemalt, fo würden sie nicht so volizeiwidrig gesund, aber besto eitler und stugerhafter sein. Philipp würde mit seiner blaugeaderten, ichwindsuchtigen Sand kokettieren und die Bole eines Abonis annehmen. Rabella wurde zeigen, daß ihre seidene Robe sehr wertvoll ist und ihr Taschentuch aus echten Bruffeler Spigen besteht. Don Ferdidinand, ber Karbinal, wurde empfindsam warmäugig, wie um icone Frauen zu bethören, aus dem Bilbe herausschauen. Es wäre etwas elegisch Weiches und Gedenhaftes, eine aufdringliche Bornehmheit in die Bilber gekommen. Rubens sowohl wie van Duck hatten in diese hocharistofratische Welt gang fremde Buge hineingetragen. Belasquez tonnte fie fo vornehm feben, weil er selbst zu ihr gehörte. Er lebte nicht nur inmitten bes ältesten Abels von Europa, im Schlosse felbit, mit allen Chrentiteln bes hofmannes überhäuft, sondern war auch einer altabeligen Familie entsprossen. So groß mar fein Stols auf einen alten Stammbaum, baß er seinen Baternamen Silva, obwohl er zu ben vornehmsten des Königreiches gehörte, ablegte und ben seiner Mutter annahm, weil das der Name eines noch älteren Abelsgeschlechtes war. So sehr fühlte er sich als altspanischer Kavalier, als Hausmarschall Seine Majestät, daß er beleidigt war, wenn er als Künstler betrachtet wurde. Nichts, was an das Fach erinnern könnte, ist seinem Selbstbildnis der Ufsizien beigefügt. Keine Palette hat er, nicht den Malerdlick. Sisig stolz, ritterlich vornehm, steif und ernst wie ein spanischer Grande schaut er herab. Und aus diesem Bestreben des Belasquez, für einen Hofmann, nicht für einen Maler zu gelten, ist überhaupt die Sigentümlichkeit seines Stils zu erklären. Er ist von den zünstigen Malern durch eine ähnliche Schranke getrennt, wie Goethe, der Staatsminister, von den armen Litteraten

Die Thätigkeit bes Rünstlers besteht nach den gewöhnlichen Beariffen barin, die Wirklichkeit gur Schonheit zu verklären. Sie legen ihren Modellen nahe sich von der einnehmendsten, gewinnendsten Seite gi zeigen, seten ober stellen sie fo, bak sich gefällige Linien ergeben, bestimmen bas Rostum, suchen zu beleben. malerische Attituben bie Bilbniffe 2116 Maler lieben sie auch die Schönheit der Farbe. Rubens als kräftiger Sanguiniker, spricht felbst in Bildniffer fortissimo, veranstaltet einen Farbenlärm mit blendenben, rauschenden Tonen. Rembrandt, als Meister bes Bellbunkels, bewegt sich in ichummerigen, geheimnis vollen Harmonien, hat, als er die Rachtwache schuf ein simples Regentenstück mit Marchenzauber umwoben Ober sie fühlen sich als Birtuofen bes Binfels. Sals namentlich, als echter Sohn des friegerischen Sahr hunderts, fcheint mit bem Bewuftfein bor ber Staffele ju fteben, ftatt bes Binfels einen Sufarenfabel 31 führen.

Für Belasquez sind diese Dinge nicht vorhander

Es gilt für ihn, was Nietsiche über Boltaire schreibt: "Ueberall, wo es einen Hof gab, hat er das Gesetz bes Gut-Sprechens und damit auch das Gesetz des Stils für alle Schreibenden gegeben. Die hösische Sprache ist aber die Sprache des Höslings, der kein Fach hat und der sich selbst in Gesprächen über wissenschaftliche Dinge alle bequemen technischen Ausdrücke verdietet, weil sie nach dem Fache schmecken. Deshald ist der technische Ausdruck und alles, was den Specialisten verät, in Ländern einer hösischen Kulstur ein Flecken des Stils." Für Belasquez war alles, was den Spezialisten der Palette verraten konnte, ein Flecken des Stils.

Bor allen koloristischen Ertrapaganzen hat er instinktiven Abscheu. Weder hat er blendende Karben wie Rubens, noch Helldunkeleffekte wie Rembrandt, noch kennt er überhaubt eine interessante Beleuchtung. malt nur den fühlen Silberton des einfachen Tageslichtes. Seine koloristische Enthaltsamkeit ist so groß, daß in der Zeit der Asphaltmalerei von ihm gesagt wurde, er habe das Wesen der Farbe nicht begriffen. benn alle seine Bilber seien monochrom. Wie die Farbe, verleugnet er ben Pinsel. Reine Stigge, nichts geistreich Amprovisiertes giebt es von ihm. Wirken bei hals die Binselftriche wie Säbelhiebe, so merkt man bei Belasques nichts von der Mache. Die Wirkung ift erzielt, ohne daß die Mittel sich verraten. Mit nichts, mit bem blogen Willen pflege Belasques feine Bilber zu malen, ichrieb Menas.

Auch sonst kennt er keine "künstlerischen Rücksich, ten". Er fühlt sich als Offizier in der "Uederge

Bredas", und nichts fann ihn veranlassen, aus malerischen Gründen vom Ererzierreglement abzuweichen. Er fühlt sich als Oberlandiagermeister in seinen Jagdbilbern und giebt baber feine freien Improvisationen wie Rubens, sondern streng historische Dokumente der Waidmannsthaten Philipps IV. Er fühlt sich als königlicher Stallmeister in seinen Reiterbildnissen und fragt beshalb gar nicht, ob eine Attitude fünstlerisch schön ift. Alles muß richtig fein, ber Kritit bes gewiegtesten Sportsmannes Stand halten: tabellos ber Sig ber Reiter, bie Gangart ber Pferbe fo, bag nichts gegen bie hohe Schule verstößt. Ebenso ist er in seinen Aubienzbildern Ceremonienmeister, nicht Maler, seinem Schaffen schwebt fein Schönheitsideal, sondern bas Reglement ber spanischen Stifette. Er. ber mehr als jeder Beranlassung gehabt hätte, ein Rostum ersinnen, das ihm Freiheit und malerischen Schwung gestattete, halt sich nicht nur ftrift an bas Begebene, sondern behandelt die Toilette mit einer fachmänni= schen Kenntnis, als sei er Borstand der königlichen Civil- und Militärgarderobe gewesen. Roch weniger wird einer ichonen Linie zu liebe von ben Vorschriften bes Hofmarschallamtes abgewichen. Mögen diese Bestimmungen unnatürlich sein - sein Ziel ist nur, bies Unnatürliche in bentbar größter Richtigfeit zu malen. Reber Berftoß gegen bie Sakungen bes Sofceremoniells wurde ihm als plebejische Geschmadlosigkeit erscheinen.

Aus diesem strengen Festhalten an der Hofetikette ergiebt sich die feudale Birkung der Bilber. All die schönen Gesten, all die kunstvoll drapierten Vorhänge, die man auf anderen hösischen Bildnissen sieht, werden

als billige Clichsichönheit empfunden. Gine unverstälschte aristokratische Schönheit herrscht bei Belasquez. Gerade weil er keine Künstlereinfälle in diese Welt des Uradels hineintrug, spiegelt in seinen Bilbern das Wesen altspanischer Majestät so überwältigend sich wider. Sie scheinen Werke, die gar kein Einzelner, sondern der Geist des Rohalismus geschaffen.

#### 7. Murillo.

Als Belasquez 1660 starb, wurde sein Leichenbegängnis wie das eines Granden geseiert. Der ganze Hof, die Ritter aller Orden wohnten den Feierlichkeiten bei. Man begrub mit ihm die Madrider Kunst.

Nach dem Tode des Meisters arbeitete in Madrid noch Battifta bel Mago, ber oft die Wiederholungen der Bildnisse seines Schwiegervaters ausführte außerbem burch eine Ansicht von Saragossa bekannt ift, bas einzige Landschaftsbild, bas in Spanien gemalt wurde. Hofmaler, der Erbe von Belasquez' Aemtern und Titeln murde Ruan Carrenno de Mi= randa. Rein fehr glückliches Los. Denn ben Todesfampf, die letten Budungen ber spanischen Sabsburger hatte er zu malen. Marianne von Desterreich, die Regentin, die auf Belasquez' ersten Bilbern noch einen Anflug ihrer Wiener Feschigkeit bewahrte, ift nun gang bigotte Betschwester geworden. Gin schwarzgebundenes Breviarium halt sie; aller Rleiderprunk ist gefallen, der Juwelenschmuck abgelegt, das Haar unter bunkelm Witwenschleier begraben. Dann ward für Carrenna Carl II., was für Belasquez Philipp gewesen. Dies selben bleichen Wangen, benselben Unterkiefer, bassetbe

weiche blonde Haar, das Belasquez so oft gemalt, hatti er zu malen. Nur die blauen melancholischen Auger sind nicht mehr die gleichen. Sie blicken ausdruckslos blöb und leer wie die des Ninno de Ballecas, jenes Wassertopfs, der die Reihe der Narrenbildnisse des Belasquez abschließt. Die habsburgische Familientragödie ift zu Ende.

Rur in Sevilla lebten um diese Zeit noch große Meister. Die spanische Kirchenmalerei sprach ihr letztes Wort.

Wenn bei irgend einem, ift bei Alonso Cang ju bedauern, daß die spanische Runftgeschichte noch fe wenig erschlossen ift. Er muß eine interessante Berfonlichkeit gewesen sein, dieser "junge Mensch mit funkelnden Augen, dem auffahrenden Befen und der Ravaliersmanieren, deffen Degen allezeit aus der Scheibe flog". Rusammen mit Melzi, Cavoldo und Boltraffic gehört er in die Gruppe berer, die man die "Aristofraten ber Runftgeschichte" nennen möchte. Rechnet mar hingu, daß er aus ber füblichsten Stadt bes Landes aus Granada, stammte, fo ergiebt fich die Mifchung von füblichem Brio und ftolger Ritterlichkeit, die fc bestrickend aus seinen Werken spricht. Man bentt boi seinen Bilbern an Ravaliere, die sich duellieren, ar Rartellträger und Sekundanten, an Rapiere, Florette und Sabel. Und die Frau, um die gekampft wird, heiß: Maria ober Therese ober Agnes. Die spanische Beiligenmalerei ift unter Canos Sanben ritterlicher Minnebienf geworben. Jeber Besucher ber Berliner Galerie fenn: fein wunderbares Bild der heiligen Ugnes, der Patronin ber Reuschheit, ber Gottesbraut, die mit große

braunen andalusischen Augen staunend ins Unendliche ftarrt. Jeber Besucher ber Münchener Binafothet fennt die "Bision des Antonius", jene Maria, die stolz wie eine Benus victrir und zart wie ein Tanagrafigurchen herniederblickt auf ben blaffen Monch, ber, bas Jesustind im Urm, in schwärmerischer Bergudung zu ihr aufschaut. Das ist teine Rirchenmalerei. find Liebeslieber, wie sie bie ritterlichen Sanger Mittelalters an ihre liebe Frouwe richteten. Wie apart fitt bas Rronchen auf bem minzigen herben Ropf ber Madonna; mit welch erquisitem Geschmad hat er ben Schleier, den Berlenschmud, die Balmen und Lilien aeordnet! Ober er zeigt Maria, wie sie, das Rind auf bem Schoff, in nächtlicher Landschaft träumt. Reinen Nimbus hat fie, sonbern bie Sterne bes himmels fügen hinter ihr sich zu strahlendem Rrang zusammen. Ober die Grablegung ift gemalt. Richt die irdischen Freunde bes herrn haben, wie auf früheren Bilbern, um bie Gruft fich geschart; Engel mit leuchtenben Fittigen find berniedergeschwebt, ben bleichen Rörper zu ftuten.

Von Juan Parejas ist für den spanischen Naturalismus besonders das Bild des Madrider Muscums bezeichnend, das die Berufung des Matthäus zum Apostelamt darstellt. Uhde und Jean Beraud sind in der Verquickung des Modernen mit dem Biblischen nicht weiter gegangen. Hatte das Cinquecento alle Porträtsiguren aus kirchlichen Bilbern verbannt, so läßt die Zeit der Gegenresormation das Ueberirdische unvermittelt in die irdische Welt hereinragen. Das Zimmer eines Zollamtes ist gemalt, wo spanische Herren im Kostim des 17. Jahrhunderts sigen. Und in dieses Zimmer wi ein frember Berr in ichlichtem Gewand, Chriftus, herein. Auch Claudio Coellos Bild bes heiligen Ludwig zeigt, wie bas 17. Jahrhundert unter ganglicher Richtbeachtung des 16. auf die fromme Zeit des Quattrocento gurudgreift. Born ein Fürst in ber ritterlichen Tracht ber Epoche. Dahinter die heilige Familie, in ber Luft jubilierende Engel. Daß Matteo Cerezo in seinem Sauptwerk nicht das Abendmahl, sondern bie Runger in Emaus barftellte, fennzeichnet gleichfalls bie veränderten Anschauungen. Mehr als die Darstellung eines geschichtlichen Borganges entsprach bem mustischen Sinne dieser Zeit bas Thema, wie Christus als Beist unter die Junger tritt. Ober er malt in einem Werk, bas feltsam an bas Bilb eines großen Ibealisten unserer Tage, an Batts' "Liebe und Leben" anklingt, ben Schutengel, ber bas Kind burchs Leben geleitet, also bie Tobiaslegende der Savongrolazeit in neuer Brägung.

Murillo zieht alle biese Fäben in seiner Hand zusammen, hat bas Erbe bes spanischen Kunstbesitzes ans getreten.

Lebensgroße Volksstücke, wie sie seit Riberas Tagen die spanischen Maser beschäftigten, bilden auch zu seinem Deuvre die Einseitung. Ja, an die Betteljungen der Münchener Pinakothek denkt man in Deutschland bessonders, wenn der Name Murilso genannt wird. Da kauern ein paar Buben würselnd an der Straßenecke, dort zählen kleine Obstverkäuserinnen ihre Barschaft oder braune Kangen halten in schmuzigem Gewinkel ihre aus Melonen und Brotrinden bestehende Mahlzeit. Und wie Kibera ist Murilso in solchen Bildern ein Stillsebenmaler sondergleichen. Den Sammet der Psix-

siche, den blauen Reif der Weintraube, das Fell der Melone, die gelbe Schale der Orange, die saftigen Sprünge mürben Obstes, die irdenen Krüge und geslockenen Körbe malt er mit einer Stosslichkeit und koloristischen Noblesse, wie sie von späteren Stillsebenmalern kaum Chardin hatte. Eines dieser Volksstücke, die Galegas, verrät sogar, daß es Courtisanen im kirchlich strengen Spanien gab.

Im Ton solcher Volksstücke sind auch seine Bilber aus der Jugendgeschichte Christi und der Maria geshalten. Bei der Anbetung der Hirten malt er wie Ribera sonnenverbranntes armes Volk, das sich neugierig um die Wiege schart, und fügt wie dieser ein ganzes Stillseben von Töpsen, Strohbündeln und Tieren hinzu. Ist die heilige Familie dargestellt, so sührt er in die schlichte Werkstatt eines Zimmermanns, wo Maria an der Garnwinde sitzt und Joseph von der Arbeit ausruhend dem Kinde zusieht, das mit einem Vögelchen und einem Hinde zusieht, das mit einem Vögelchen und einem Hinde zusieht, das Kostüm des 17. Jahrhunderts, und Maria sieht aus, wie eine Prinzessin des Belasquez.

Ein ganzer Chklus solcher Bolksstücke war in dem Hospital von Sevilla vereinigt. Wie Rasael im Battikan die Philosophie der Renaissance gemalt hatte, schilderte Murillo die Ethik der Gegenresormation: die Werke der christlichen Nächstenliede und die Segnungen des Almosens. Die Speisung der Hungrigen interpretiert er durch das biblische Wunder der Bermehrung der Brote, die Tränkung der Durstigen durch Moses, der in der Wüste den Wasserquell aus dem Felse

schlägt, die Heilung der Kranken durch die Geschicht vom Gichtbrüchigen am Teich Bethesda, den Samariter dienst durch den heiligen Juan de Dios, der eine auf der Straße niedergefallenen Armen dem Hospital zuschleppt, die Gastfreundschaft durch die Geschichte vor verlorenen Sohn, der wieder Aufnahme im Vaterhaussindet, die Krankenpslege durch die heilige Elisabets Das Bild des Prado, wie der heilige Thomas vo Villanueva Almojen spendet, und das der Münchene Pinakothek, wie der heilige Johannes de Dio eine Lahmen heilt, sind weitere Beispiele dieses philanthropischen Raturalismus.

Frdisches und Ueberirdisches klingen in andere Werken durcheinander. Manches in dem Bild der Geburt der heiligen Fungfrau — das Wochenbett mider Wöchnerin, den Arzt, die Hebamme und die Gevatterinnen, die zum Besuche kommen — könnte ei Realist wie Ghirlandajo gemalt haben. Aber unter di Mägde, die das Bad der Neugeborenen bereiten, misches sich geschäftig die Englein des Himmels. Bei der Verkündigung glaubt man in die Dachluke einer Näheri zu blicken. Ein Korb Wäsche steht vor Maria. Obeaber hat der Himmel sich ausgethan; Gottvater, voeinem Engelreigen umgeben, schaut hernieder.

Die Wandlung, die die Theen damals durchmach ten, zeigt sich in diesem Bild besonders deutlich. I der Renaissance war Maria die machtvolle Königir Hier ist sie ein einsaches andalusisches Mädchen. Un namentlich, sie ist jünger als auf Bildern der frühere Zeit. Indem man sie so kindlich darstellt, so nonnen haft blöb und scheu, betont man desto mehr das Dogi

ber unbeflecten Empfängnis. Richt als Mutter foll fie erscheinen, sondern als himmlisches Medium, als jungfrauliche Tragerin bes Gottessohnes. Mit biefer boamatischen Unschauung, die nicht gern bas Berhältnis ber Mutter zum Rind berührt, hängt aud jusammen, bag zuweilen - mas früher nie geschah - Joseph an bie Stelle Marias tritt. Eine Lilie halt er als Zeichen seiner Unschuld im Arm, und bas Christfind steht mit ber Bewegung bes Noli me tangere auf seinem Schok. Selbst in Marienbilbern sind die beiden Gestalten felten in Beziehungen zu einander gesetzt. Sie blicken ernst aus großen, tiefen Augen herab. Hatte die Renaissance das Madonnenbild zu einer Familienidulle gemacht, fo greift bie Gegenreformation auf bas mittelalterliche Mofait zurud. Rur aus ben bunteln ahnungsvollen Augen, die auf ben Betrachter sich richten, foll sich bie Stimmung ber Bilber entwickeln.

Auch wenn Christus allein erscheint, bleibt er sast immer das Kind. Er wandelt gedankenvoll durch einsame Steppen, rastet — das Lamm zur Seite — auf den Trümmern der Heidenwelt, führt, den Hirtenstad in der Hand, als guter Hirte die Lämmer durch den dunkeln Wald, trifft in der Wüste mit dem kleinen Johannes zusammen. Nicht als Mann darf er erscheinen, der aus eigener Krast zum Propheten geworden. Das Mysterium ist um so größer, wenn in einem Kind, das noch nicht denken kann, der heilige Geist sich offenbart.

Nun folgen die vielen Werke, mit denen er sein eigenstes Gebiet, das der Wundererscheinungen, der Abnungen und Träume betritt. Der heilige Francisc

Muther, Geschichte ber Dalerei. IV.

hat vor dem Crucifigus gebetet. Da löst sich ber Urm Refu vom Kreuzesstamm und legt sich bem Beraudten auf die Schulter. Ober ein kinderloses Chepaar will eine fromme Stiftung machen. Doch sie wissen nicht, wie und wo. Da erscheint ihnen nachts in schneeweißem Gewande Maria und weist auf die Schneefläche bes Esquilin. Im nächsten Bild knieen sie vor bem Papst und erzählen die Bision. Rechts zieht eine Brozelfion nach bem neuen Gotteshaus hin. Ginem andalusischen Bettelmonch, dem beiligen Diego, Engelkuche bes Louvre gewihmet. Der war ein fo frommer Mann und fehnte fich fo nach bem himmel, daß er mahrend des Gebetes sich in die Luft erhob. Das geschah auch eines Tages, als bas Rloster hohen Besuch erwartete und Diego Rüchenmeister war. Als ein Ordensbruder und zwei Kavaliere in der Thür erscheinen, um nach dem Roch zu schauen, hängt er wie festgenagelt in ber Luft. Als gute Beinzelmannchen find die Engel vom himmel gekommen und haben die Arbeit bes frommen Brubers gethan.

Doch nicht nur die Engelein helfen den Guten. Auch Maria steigt zu ihren Berehrern herab und bringt ein seines odeur de semme in die Zellen der Cölisbatäre. Dem Sankt Bernhard namentlich erscheint sie gern, wie sie schon ehedem zur Zeit Savonarolas gesthan. Und wenn sie nicht selber kommt, schickt sie das Kindlein. Der alte Sankt Felix macht einen Bettelsgang, da kommt es hernieder vom Himmel und giebt sich ihm zum Kuß in den Arm. Noch lieber als diesen verwitterten grauen Bettelmönch besucht es den seinen iungen Antonius. In dessen Zelle hörte man ost

Stimmen slüstern, und wenn gefragt wurde, wer da sei, antwortete der Mönch: das kleine Christkind ist zu Besuch. Das hat Murillo in vier Bildern behandelt. Erst wie Antonius, ganz ins Gebet versunken, gar nicht merkt, daß das Christkind auf dem Buche sitt. Dann wie er ausblickt, und zitternd vor Begierde den warmen rosigen kleinen Körper umarmt.

Die Concepcionen bilden den Abschluß von Murillos Werken. Gerade in Spanien war das Dogma der Ueberschattung Mariä durch den heiligen Geist in den Mittelpunkt des Kultus getreten. Alle Maler Sevillas hatten das christliche Mysterium geseiert. Keiner that es häusiger als Murillo. Richt auf Wolsken, wie auf italienischen Assuntilo. Nicht auf Wolsken, wie der der den bestütztendem Sold wie von befruchtendem Sonnenstaub gefüllt ist. Auch nicht begeisterungsvoll sehnsüchtig wie auf italienischen Bildern blicken ihre Augen. Sie schauen staunend wie die eines Kindes, das in den Lichterglanz der Christnacht blickt.

An fünstlerischen Qualitäten sind alle diese Werke sehr ungleich, und die Schwärmerei sür Murillo ist überhaupt nicht mehr so groß wie früher. Im Beginn des Jahrhunderts, als durch die napoleonischen Kriege ein Teil seiner besten Bilder ins Ausland kam, bedeutete der Name Murillo alles: Andacht, Schönsheit, Liebe, Berzückung. Er war der erste Spanier, den man kennen lernte, und sein Erscheinen war dasher die Entdeckung einer neuen Welt. Später, als seine Borgänger bekannt wurden, dühte er manchen seiner Ruhmestitel ein. Seine Kunst erscheint vielsach

これには、 ののないなのでは、ないのでは、

als eine Verweichlichung und Entnervung der alter spanischen Mannhaftigkeit, als eine Uebersetzung der spanischen Joioms in eine allgemeine Weltsprache. Wede hat er die Ritterlichkeit Canos, noch die Gewalt Zur barans, noch die wilde Kraft Riberas. Er hat das Mittelmaß, das allgemein Verständliche, eine weich liche, schmeichelnde Süßigkeit, verhält sich zu seiner Vorgängern ebenso wie in Kom Rasael zu Michelangelund Leonardo.

Teils erklärt sich biefe milbe Freundlichkeit baraus baß Murillo einem jungeren Geschlechte angehört. Durd bie Werke ber ersten geht Kampfstimmung. Sie leber in den Stoffen, die fie schilbern. In glühender Leiden verkunden fie die Lehren bes Christentums fämpfen in fieberhafter Erregung gegen ben Paganis mus der Kirche, führen Martyrien und Bisionen unte Finsternis und Bligen vor. Murillo vollendete da Der wild sprubelnde Quell ift zum sanfter Strome geworden. Bas die anderen erregt hatte, if ihm nur Stoff für elegante Bilber. Nie rauh und rück sichtslos, herb und puritanisch ist er, sondern pikant gefällig und reizvoll. Der Chic hat sich bes Kirch lichen bemächtigt und aus ben Beiligen, die anfange fo brobend waren, zierliche Nippfiguren gemacht. Sein weiche, träumerisch garte Malerei gleicht einem schöner Sommerabend, wenn ein Gewitterfturm porübergegangei und eine ruhige Sonne am Horizont die Erde in rosig Strahlen hüllt.

Andernteils berührt er auch beshalb weniger schross weniger "spanisch" als seine Borgänger, weil die Welt für die er arbeitete, nicht durch so enge Mauern b

grenzt mar. Belgsquez mar ber Maler bes Sofes, Burbaran der Maler der Mönche. Die Welt des einen mar ber Alcazar, die des andern das Kloster, Murillo arbeitete für die gebilbeten Rreise ber Grofftabt. Bemalte Wohlthätigfeitskonzerte konnte man die Bilber des Holvitals von Sevilla nennen, in benen er ben Begüterten die Mühseligen und Beladenen ans Berg legt. Wie ein Vorgang aus der autbürgerlichen Gesellichaft wird die Rückfehr des verlorenen Sohnes gegeben. Diese Rucksicht auf ben Geschmad ber Bourgeoisie, die keine Dinge zu sehen wünscht, die andere als angenehme Empfindungen hervorrufen, hat ihn nie verlassen. Könnte man Zurbaran und Ribera in ihrer rauben Wahrheit mit Flaubert und Rola vergleichen, so berührt Murillo in seiner Wohlerzogenheit sich mit Ohnet ober ber Marlitt. Wohl ichleppen auf einem feiner Hofpitalbilber Rrante auf Rruden fich beran. Einem Anaben werden die Ropfgeschwüre gewaschen. Ein Mann hat fein Anie entblößt und zeigt ben Anochenfrag feines Schienbeins. Doch biefes Duftere ift nur ba, damit die Schönheit und Bute der garten Samariterinnen besto heller strahlt. Den schönsten Mäbchen Sevillas, jenen braunen schwarzäugigen Rindern, die Merimée in Carmen beschreibt, weist er die Rolle der Madonna zu. Selbst feine Betteliungen ähneln nicht bem rauben ichmutigen Gefindel Riberas. Er beschneis bet und glättet ihnen die Nägel, macht fie fo falonfähig, daß auch ber gern bie gemalten betrachtet, ber die Berührung der lebendigen meidet. So erklärt fich. daß die Bilber schon zu einer Zeit als Meisterwerke galten, als sonst soldie Stoffe noch äfthetisch verpon waren. So erklärt sich, daß gerade Murillo zu Beginn des Jahrhunderts in so weite Kreise den Geschmack für spanische Malerei trug. Alle anderen waren so herb, so aristokratisch, so zugeknöpst. Murillo, der Maler der altspanischen Bourgeoisie, sprach auch zu der des 19. Jahrhunderts die verständlichste Sprache, gewann die Herzen durch die nämlichen Qualitäten, die vorher Palma vecchio, später Angelika Kausmann, Friß August Kaulbach und Nathanael Sichel zu den Liebslingen ihrer Epoche machten.

Nach ihm tam nur noch Rose Antolines, ein weicher, ein wenig füßlicher und totetter Maler, beffen Lieblinasbarstellungen blonde Magbalenen und heilige Runafrauen in ber Simmelsalorie maren. Beim jungeren Serrera ist bie spanische Religiosität zur reinen Theaterempfindung geworden. Ein Weltkind, schaltet er mit ben Bestalten bes Rultus ebenso operettenhaft, wie einst in Italien Filippino Lippi. In Rosenduft und Beilchenblau ist alles aufgelöst. Mit ber Miene Don Ruan schwebt Hermengild empor. Der lette Spanier, Juan de Balbes Leal, ber bamonisch buftere Meister, ist taum mehr in diese Beit zu rechnen. Das Bilb von ihm mit ben Särgen und verwesten Leichen, über bie eine Sand aus bem Gewölbe eine Bage halt, fündigt schon die graufigen Radierungen an, die im nächsten Sahrhundert Gona ichuf.

# III. Flandern.

#### 8. Rubens.

Bon Spanien führt der Weg nach Flandern. Denn Flandern war im 17. Jahrhundert eine spanische Provinz. Gerade hier hatten die Religionäkriege gewütet. 1566, das Jahr des Bilbersturmes, bezeichnet den Höhepunkt protestantischer Wacht. Psalmen singend zogen die Puritaner durch die Straßen, drangen in die Dome und Klöster, verbrannten und zerstörten, was sie an Kunstwerken sanden. In drei Tagen waren 400 Kirchen und Kapellen verwüstet, die Straßen mit zerschlagenen Mariendisdern, den ehrwürdigen Erzeugnissen slandrischer Kunst, bedeckt. Darauf solgte der Kückschlag. Die konservativen Elemente trennten sich von den Stürmern und Drängern. Alba erschien in Brüssel und nahm das Land in seine eisernen Fäuste.

Flanbern wurde im Norden die seste Burg des Jesuitismus. Spanische Hossus wehte über den Boden. Der Erzbischof Albert und seine Gemahlin Jabella, die Tochter Philipps II., die das Land als Lehen der spanischen Krone verwalteten, errichteten aller Orten Kirchen und Klöster. Scharen ausländischer Priester ließen wie ein schwarzer Heuscherkenschen wie ein schwarzer Verlähreckenschen wie ein schwarzer

Man würbe also in Flandern eine ähnliche Kunst wie in Spanien erwarten: eine Kunst, die düsteren Fanatismus mit dem heißen Odem schwärmerischer Glaubensindrunst eint. Doch das Gegenteil sindet man. Die Kirchen haben nicht die schwüle Stimmung, das mystische Haldunkel, das in den spanischen herrscht. In riesige Prunksäle glaubt man zu treten. lleppig sestlicher Glanz, goldschimmernder Luxus strömt entgegen. Und inmitten dieses strahlenden Festgepränges hängen ebenso üppige, lärmend rauschende Bilder. Dort düster braune, hier leuchtend rote, jubilierende Farben. Dort Askese und Schwärmerei, hier sinnliche Berauschung; dort weltabgewandte Mystik, hier safttriesende Lebensstraft; dort die Abtötung des Fleisches, hier vollblütiges, von Gesundheit berstendes Epikuräertum.

Fast unbegreiflich erscheint bas nach ber puritanischen Brüderie, mit der die Gegenreformation begann. Damals wurde den Rünftlern verboten, Nacktes darzustellen, bamit sie "Gott nicht beleidigten und ben Menschen ein schlechtes Beispiel geben". Selbst bie geschlechtslofe Radtheit auf Michelangelos Jungftem Bericht erschien so anstößig, daß die Gestalten bekleidet wurden. Auf den Bilbern der flandrischen Maler fluten nadte Menschenleiber baber, und biefe Leiber find fett, quammig, quappig. Die Runft ber Gegenreformation, die mit bem Berbot bes Nacten begann, enbete mit ber Apotheofe bes Fleisches. - Anfangs murben bie antiten Statuen aus der Deffentlichkeit verbannt ober - foweit fie nicht nacht waren - burch Beränderung der Attribute in driftliche Beilige verwandelt. Die Rünftler mieben ängstlich, das Gebiet der Antike zu betreten. Die flan brischen Maler verkehren sast mehr mit den Göttern und Göttinnen des Olymp als mit den Heiligen der Kirche, verwenden Antike wie Christentum, judelnde Hymnen auf das Fleisch zu singen. Und vor kein Inquisitionstribunal ruft sie die Kirche, wie sie mit Paolo Beronese es gethan, sondern giebt lächelnd ihren Segen. Der Katholicismus der Gegenresormation, ansangs so unerbittlich starr, wird in Flandern eine lustige Resligion, die nicht für die Seele nur, auch für die sleischslichen Bedürsnisse ihrer Kinder sorgt.

Man tann zur Ertlärung diefer feltsamen Erscheinung barauf hinweisen, daß ber Beift ber Begenreformation in Flandern mit dem sinnlichen Temperament eines berben genuffreudigen Volkes zu rechnen hatte. Doch in erster Linie kommt der Zeitunterschied in Betracht. Die Runftentwickelung von 1560 bis 1650 illuftriert die Geschichte der Gegenreformation. fangs, als die Reform begann, mar die Rirche in Befahr. Rett ist ihre Berrichaft glanzvoller als je wiederhergestellt. Aus der ecclesia militans ist die ecclesia triumphans geworden. Namentlich die Unterwerfung Flanderns war ein erstaunliches Ergebnis zielbewußter jesuitischer Thatkraft. Dieser Triumph des Ratholicismus spiegelt in den Werken ber Barodzeit fich wiber. Durch Rampf zum Sieg. Erst zu Caravaggios und Riberas Reiten waren die Bilber ernst, finster, tropig. Jest sind sie festlich, jubelnd, repräsentierend. klingendem Spiel zog der Jesuitismus, seinen Sieg verkundend, durch Rlanderns Baue. Er fürchtete die Runst nicht. Denn sie hatte ihm bei seiner Bekehrungsarbeit wichtige Dienste geleistet. Schneller als be Schwert es vermocht hätte, hatte man die Geister gewonnen, indem man dem puritanischen Eiser der Bilberstürmer den benebelnden Pomp katholischen Festgepränges entgegensetze. Auch der Humanismus, dessen Ausschreitungen einst den Anstoß zu der großen Bewegung gaben, war nicht mehr gefährlich. Die Kirche gewann nur, wenn sie wieder als Beschützerin der Wissenschaften sich zeigte. So tritt die Gegenreformation, nachdem sie ansangs sich in Gegensatzur Renaissance gestellt, nun das ganze Erbe hellenischen Renaissancegesistes an.

Der Maler, bem die Erbschaft in den Schoß fiel, heißt Rubens. Er war im Großen, was im 15. Jahrshundert Ghirlandajo, im 16. Rasael war. Nicht zu den suchenden Geistern gehört er, die neue Probleme aufwersen, nicht zu denen, deren Werke Seelenbekenntnisse siner langen Kunstentwickelung zusammensassen. Und wenn in Beronese die Renaissance, in Murillo die Gegenresormation ausklingt, war es Rubens' That, daß er diese beiden, bisher getrennten Welten, Gegenresormation und Renaissance versöhnte.

Die Kunst der Gegenresormation war, gerade weil sie die Sinnlichkeit versehmte, in den Distrikten der Seele angelangt, wo sich die widernatürliche Begetation der Gedanken verzweigt. Sie ist pervers, die Sinnlichkeit des Antonius, der das Christkind umarmt; pervers, die Sinnlichkeit des Mönches, der die undesleckte Maria anschwärmt. Rach diesem Zustand hosterischer Weberreizung führte Rubens der Kunst wieder den helelenischen Sensualismus, die Gelundheit zu. Sein gan

zes Schaffen ist wie eine große Reaktion auf bas Dogma ber unbeflecten Empfänanis. Die Gegenreformation hatte aus bem Sinnlichen etwas Uebersinnliches gemacht. Rubens reift ihr bie Tartuffemaste vom Geficht, führt bie Sinnlichkeit auf ihr eigenes Bebiet gurud. Es ift fein Bufall, daß er fo gern die Leibenschaften ber Tiere malt: Löwen. Tiger und Lepparden. Sber und Wölfe. Denn er hat felbit etwas von einem ichonen. fraftstropenden Tier, steht wie ein Ruchthenast neben Bal-In eine Reit überhitter Phantafiethätigkeit sprengt er wie ein Centaur herein, wie eines jener Urweltswesen, die mit bem Menschenkopf ben Pferbeleib, bie gange Rraft, Wilbheit und finnliche Begehrlichkeit bes Tieres einen. Statt ber Entsagung malt er bie Leibenschaft, ftatt ber psychischen Efstase die überschäumende physische Kraft. Den erregten Bisionen ber Frömmler fett er bie gesunden Begierden ber Tiere. ber spirituellen Erotik der Theresa von Resu ben Sinnenrausch bes Naturmenschen entgegen. In bem Lande, wo die Religion das meiste Blut hatte fließen lassen, feiert ein Maler die ewige Zeugungefrast ber Natur. Sein Auftreten bezeichnet in ber Geschichte ber Malerei einen ähnlichen Moment, wie ihn die Kunst hundert Rahre vorher durchmachte, als auf die Astese ber Savonarolazeit ber Triumph ber Sinnlichkeit folgte. Nur erscheinen alle Werke von damals zahm und gesittet gegenüber der Orgie, die nun begann. Gerabe bie unfruchtbaren seelischen Exaltationen, in die Neukatholicismus verfiel, hatten die Sinnlichkeit fieberhaft erregt. Darum ist es jett, als sei plötzlich ein Hafenwerk zerstört, so elementar schäumt sie auf, alle überflutend und niederreißend, mit der Kraft der Raturgewalt.

Die Kirmes bes Louvre und iene Gesellschaftsstüde, bie er .. Conversations à la mode" genannt hat, enthalten die Ginleitung feines Deuvre. Auf bem Rirmesbild baben Manner und Beiber, nicht in ber Birtsftube ober por der Thur des Birtshaufes, sondern auf weitem offenen Feld fich zu einer wilden Orgie vereint. Da bat einer in wuftem Tang ben Arm um ben Bauch eines Beibes geichlungen, dort bebt einer feine Bartnerin johlend empor, bort klammert sich einer an sie, prefit fie mit Arm und Bein, mit Bruft und Mund, bort hat ein anderer seine Tangerin niedergeworfen. In den vornehmen Kreisen geht es gesitteter zu, boch bas Thema ift aleichfalls bie Liebe. Bor einer Fontane mit einer weiblichen Statue, beren vollen Bruften dice Bafferstrablen entquellen, haben Daund herren sich niedergelassen. Da halt sich ein Baar tanzbereit umschlungen, bort spielen junge Männer die Laute, bort tommen icone Frauen, von Amoretten umgaufelt, heran. Die Santa Conversazione ber Renaissance ist zur Conversation à la mode geworben. Und mit biefen beiben Bilbern kennt man ben gangen Rubens. Go wie biefe Menfchen find, wollten sie ihre Seiligen. Obwohl Rubens' Thatiafeit Gattungen ber Runft umfaßte: Religiofes unb Mn= thologisches, die Landschaft, das Bildnis und Tiere, halt boch ein Band alles zusammen: die warmblutige lobernde Sinnlichkeit, die alles durchwogt. Rachbem mar fo lange sich in hysterischer Sehnsucht verzehrt. war b Bebürfnis, mit urfräftigem Behagen quammig qu

piges Fleisch in die Arme zu schließen, so riesensgroß, daß bei aller scheinbaren Berschiedenheit der Bilsber das Thema im Grunde stets das nämliche ist: die Apotheose des Fleisches.

Sehr erbauliche Eigenschaften sind bemnach in Rubens' religiöfen Bilbern nicht zu suchen. All bie garten, feinen Empfindungenuancen, bie die alten Meifter in folche Werte hineinlegten, find ihm fremb. Rur ben Sinn für bas Derbe hat er, für bas Maffige, finnlich Strogende. Wo man fonst gewohnt ift, Stimmung und Seele zu finden, fieht man bei Rubens nur athletische Schaustellungen und settes Menschenfleisch. All seine heiligen Frauen sind so fleischgewaltig, haben so sett ausladende Formen, daß man wenig an ihre Beiligfeit glaubt. All seine heiligen Männer find folossale Befellen, bie mehr burch athletische Mustelfraft, als burch pinchische Hoheit imponieren. Der Geist bes Christentums hat fich bermagen in fein Gegenteil verfehrt, bag bie alte Lehre von der Abtötung des Fleisches durch Gestalten von denkbar größter Rörperfülle ausgebrückt wird.

Aus dem Alten Testament greift er nur Scenen wie das Bad der Susanne oder die Bewältigung Simssons heraus, die Gelegenheit zur Borführung üppiger Frauenkörper geben oder durch Kamps und Mord seinem stürmischen Sinn behagen. Maria, in der spanischen Kunst das junge Mädchen, das unbestedt empfängt, ähnelt hier mehr der Aphrodite Pandemos. Ein dicker Fruchtkranz, den pausdackige dralle Engel um das Bild schlingen, steigert noch die satig sinnliche Wirkung. Sind statt Marias andere Heilige — Moge

balena, Cacilia, Ratharina - bargestellt, so bedingt biefer Namenwechsel feine Beranderung der Charaftere. . Es ist immer bieselbe üppige Brabanterin mit bem ftark bekolletierten knifternden Seibenkleid. Wie er die Unbetung der Könige nur liebt, weil sie Gelegenheit giebt. Bomb und Bracht zu entfalten und Sonnenstrahlen auf bamastenen Roben schillern zu lassen, bleibt er beim bethlebemitischen Rindermord, wo es um Bergeleid, um bumpfe Berzweiflung sich handelt, fleischfroher Sinnenmensch. Die Kreuzigung Christi bietet die Möglichkeit, beroische männliche Rörper in der vollen Kraftentfaltung ihrer Musteln zu malen. Der auferweckte Lazarus ift ein robuster Athlet, ben ber Aufenthalt im Grab nicht angriff, und seine Schwestern zeigen auch bei biesem Anlag ihre mächtigen Formen. Wie hier von den Musterien bes Todes, merkt man bei ben reuigen Sündern, die vor Beiland sich neigen, nichts von Reue und Buge. Christus ift ein ichoner Mann mit edlen Gebarben, Magdalena eine üppige Sunberin, beren Berknirschung nicht tief geht. Selbst bas Rüngste Gericht, in bas die alten Meister die ganze Gläubigkeit ihrer Kinderseelen legten, ift für Rubens nur eine Cascade von Menschenleibern, giebt ihm Gelegenheit, mit nackten Körpern ju jonglieren, fie in die Luft ju ftreuen wie ein Riefe, der einen Bottich mit kolossalen Fischen entleert.

Die Antike braucht nicht notwendig ein Reich der Sinnlichkeit zu sein. Als Mantegna hundert Jahre vorher seine antiken Werke malte, versuchte er mit wissensschaftlicher Strenge, das Bild der altrömischen Welt wiederherzustellen: ihre Architektursormen und Gewänder, ihre Gerätschaften und Gebräuche. Ihm, der mit dem

Berftand sich in das Land der Griechen versette, fanben die Romantiker gegenüber, die es mit der Seele suchten. Für Biero bi Cosimo war Griechenland ein versunkenes Rauberreich, das Land der Hererei und der Botticelli bleibt als Jünger Savonarolas Abenteuer. auch in antiken Bilbern driftlicher Maler. Nicht ber betäubende Duft der Rosen Abhroditens, sondern Rlosterstimmung weht aus seinen Bilbern. Man fann sich feine Benus vorstellen, wie die stille Maria auf feierlichem Throne sitend und mit kalten weißen Blumen befrangt. Dann folgen die Bilber Correggios und Sobomas, die auf die Gestalten ber Antite bas erotische Empfindungsleben der Leonardozeit projicieren. Weiter die Werfe der Sochrenaissance, die auch der Untike majestätischen Abel geben. Man hat vor Tizians Bilbern das Gefühl, in hellenischen Thermen zu weilen, wo edel vornehme Gestalten sich in klassischer Ruhe bewegen. Dann ein Scenenwechsel. Bouffin, als Nachsolger Mantegnas und Borläufer Schinkels, sucht mit allen hilfsmitteln feiner riefigen Gelehrsamkeit, die Architektur und das Kunstgewerbe der Alten wiederherzustellen. Riberg und die anderen Maler von Märthrerbildern entbeden, daß es bei den Griechen ichon Märtnrer, Geschundene und Gefesselte gab. Die Antife des Rubens ift ein großer Fleischerlaben.

Ueber die Stoffe, die er schildert, ist ein Buch geschrieben. Es wird nachgewiesen, daß in den 280 Bilbern ziemlich alle Scenen behandelt sind, die bei Homer, Birgil und Ovid, bei Plutarch und Livius vorkommen. Doch die Liebesmüh' der Wissenschaft ist dersloren. Auch die Antike schäft er nur, weil er an dem

gefunden fraftigen Leben weiblicher Rorper fich freut weil sie neue Möglichkeit bietet, sich in sprudelnder Kraft, in stürmischen Bewegungen zu ergeben. wollte Rleisch seben, nach all bem überfinnlichen Schmach ten, all ber mystischen Bergudung von früher. Darun kennt er keinen Unterschied der Typen. Reine maje stätische Juno giebt es, feine elaftisch schlanke Minerva feine herbe feusche Diana. Dieselben biden Beroinner mit ftrohgelben Saaren, mafferblauen Augen und mach tigen Suften fehren immer wieber. Fett, drall unt wurzig ift Benus, ebenso fett aber ift Diana, die jungfräuliche Göttin ber Jagb, als fei fie mehr gewohnt sich auf schwellenden Bolftern zu rateln, als den Burf. spieß in der Sand den Sirsch zu verfolgen. Aud bag bei ihm, so viele Benusbilber er malte, nie bie einfach auf bem Lager ruhende Benus vorkommt, wie die Renaissance fie barftellte, ift bezeichnend. Bunfchloses Ruhen war kein Thema für Rubens. Nur in Bewegung, nur von Leidenschaft durchglüht, konnte ei ben üppigen Körper brauchen. Jupiter naht ber ichonen Antiope, Amazonen fampfen, die Diogfuren entführer bie Töchter bes Leukipp, Centauren fprengen durch bie Landschaft, das Weibchen verfolgend, Sathrn fallen die Nymphen der Diana. Diefe Satyrbilder, die das Thema "Und in wütendem Erglühen hält der Kaur bie Rymphe fest" in immer neuen Varianten vorführen die Bacchanalien, die das Thema Trunkenheit und Wol luft in fortissimo behandeln, bezeichnen den Gipfel beffen was Rubens als Verherrlicher stürmischer Sinnlichkei Ungeheure Maffen toloffaler Beiblichkeit breiter gab. sich aus. In zügelloser Lust pressen sich die auf

B

geschwemmten Körber aneinander. Bacchische Baare, in wild finnlicher Berschlingung, fturmen baber. Auf bie opfterie von früher ist bie Saturiasis gefolgt.

Die allegorischen Bilber unterscheiben sich von ben mythologischen nur burch ben Titel. Er malt die vier Beltteile, wie sie burch Liebe vereint zusammensigen, von fraftstrotenben Tieren und den Symbolen der Fruchtbarkeit umgeben. Er modelt ein historisches Thema vie bas Leben ber Maria von Medici berart um, bak es aleichfalls ein Humnus auf Menschenfleisch Dier schildert er eine Beit, die er selbst mit erlebt, Borgange, die ihn biplomatisch beschäftigten. Tropbem läßt er nicht burch Roftume sich binden, halt sich nicht in den geschichtlichen Stoff, sondern fest den Dlymp n Bewegung. Mitten in die Berfammlung der hiftoriden Perfonlichkeiten mischen fich nachte Genien, Gotter und Göttinnen. Wasserniren rubern bas Schiff Königin, und bralle Putten tragen ihr die schwere, irokatene Schleppe. Nackt ist, bas versteht sich jelbst, die "Wahrheit", die der Gott der Zeit emporhebt; in üppiger Nacktheit aber prangen auch die busteren Bargen, bie ben Lebensfaden ber Rönigin fpinnen.

Die Landschaften bieten bagu bie Erganzung. Weber bestimmte Raturausschnitte malt er, noch giebt es eine arme Natur und zarte verhaltene Tone. Wie er als Historienmaler nur das Fleischige, Fette liebt, nur die beiden Bole von überquellender Sinnlichkeit und mutenbem Rampfe tennt, hat er bie Ratur nur in fetter Behäbigkeit oder in Momenten der Erregung, wenn elementare Kräfte sich entladen, gemalt. Eine Kuh wird m Borbergrund eines seiner Münchener Bilder

molfen. Ihre fetten, bis zum Berften geschwollenen Euter symbolisieren die Stimmung, die über ber Erbe ruht. Auf bem anderen Bild fteht ein Regenbogen am Himmel. Der Kampf der Elemente ist vorbei. SallIR glangt von Reuchtigfeit. Die Baume freuen fich wie bide Rinder, die ihr Frühstud erhalten haben. Andere Landschaften werden in Windsor, in Wien und rens bewahrt. Da ist bie Gewalt ber Elemente entfesielt. Bütender Sturm raft über mächtige Bipfel, und Blige zuden aus gewitterschwangeren Wolken hernieder. Die Basser treten aus ihren Schranken, alte Baume. waltige Stiere fortreißend. Ober er erzählt von dem berauschenden Entzücken ber Erbe, wenn befruchtender Regen auf fie fällt, von biden Rindern, Die gur Beibe getrieben werben, von blämischen Bäuerinnen, die mit reifen Getreibegarben über ben fetten brabantischen Boden ichreiten. Leidenschaft und Befruchtung, Brunft und Entladung find die Themen.

Ist von Rubens' Bildnissen die Rebe, so denkt man zuerst an Helene Fourment, die würzige Blondine, die er 1630 heiratete. Denn es ist bezeichnend für diesen Weister, daß er mit 53 Jahren noch ein 16jähriges Mädchen zur Frau nahm. Nicht minder bezeichnend, daß Helene es wurde. In ihr sand er den Genius seiner Kunst. Viel Gedanken haben in dem animalischen Köpschen nicht gelebt. Aber gesund ist sie, vollblütig, lebenstrotzend — ein echter Kubens. Und wie er eine Frau heiratete, die aussah, als ob er selbst sie gemalt hätte, malte er die anderen, als ob sie in Helenens Familie gehörten. Mögen es Aristotraten oder Gesehrte, Herren oder Damen sein, alle sind sie voll blühenden strotzer

ben Lebens, von überquellender vollblütiger Kraft. Obwohl sie die pomphaften Gewänder des 17. Jahrhunberts tragen, scheinen sie in paradiesischem Urzustand
zu leben: nicht angekränkelt von der Blässe Gedankens, mehr Körper als Seele, mehr animalisch als
spirituell. Selbst die Persönlichkeiten, die er 1628 am
spanischen Hose malte, haben nicht den welken Reiz absterbender Geschlechter. Den müden Philipp IV., die
kalte Isabella von Bourbon, den bleichen Ferdinand
macht er zu frischen, frohen, gesunden Menschen. Wie
in den Historien verkündet er als Porträtmaler die
Lehre, daß physische und geistige Gesundheit das höchste
Gut des Menschen sei.

Unsere Zeit kann solcher Gesundheit nicht sich rühmen. So muten Rubens' Werke frember als die der übrigen Meister des 17. Jahrhunderts an. Wir sind zu sehr an kleine seine Reize gewöhnt, um dieses ewige Fortissimo zu vertragen. Wir sind zu schwächlich, zu nervös, als daß dieser grobe tierische Sinnentaumel uns mehr als erschrecken könnte. Aber wir verstehen geschichtlich, daß nach einer Zeit schwüler cerebraler Erotikein solcher Kückgang zur gesunden Sinnlichkeit solgen mußte. Und daß Rubens selbst sein Schaffen so aufsaßte, beweisen die Worte, die er über die Thür seiner Werkstatt setze: Mens sana in corpore sano.

#### 9. Unbens' Beitgenoffen.

Fette vlämische Gesundheit ist auch das Kennzeichen ber anderen, die zur nämlichen Beit in Flandern arbeiteten. Mögen sie nackte Weiber, Tiere ober Landschaften malen, alle sind handseste Arbeiter, sinnlich und berb, Männer, die mit wollüstigem Behagen die Waterie in ihrer stroßenden Gesundheit umschlingen.

Sacob Sorbaens namentlich ift ein echter plamischer Bar, steht bem Aristofraten Rubens als ichwerfälliger Plebejer gegenüber. Schon sein Selbstporträt beutet ben Unterschied an. Rubens trägt auf allen seinen Bildnissen Sammetrod und golbene Rette. Forbaens, aus einer Tröblerfamilie stammend, sieht aus wie ein vierschrötiger, plumper Brolet. Auch baß er Calvinist mar, giebt seiner Malerei ein anderes Geprage. Sie hat nur die vlämische Schwere, nicht ben rauschenden Schwung, das festlich Bomphafte der Sesuitenkunft. Massige Schultern liebt er, feiste Körper, bie braune fettige haut ber Satyrn und ben Geruch bes Ruhstalls. Fische, Ganse, Suhner, Schweine, Würste, Gier, Milch, Brot, fette schwere Rahrung häuft er neben ben Figuren an. Auf seiner Anbetung ber Sirten brängen wettergebräunte Kerle, ungewaschene, ungefämmte Gesellen sich an eine bide Bäuerin heran. Ein Rind in gelber Rade, bas Christfind vorstellend, halt ein Gi und ein Bogelneft. Gin großer Sund und eine Frau mit einem riesigen Milchtopf stehen daneben. Unter bem Titel "Der verlorene Sohn" ober "Die Arche Noah" malt er fraftstropenbe Tierstücke. Das Thema, wie der zwölfiährige Jesus im Tempel lehrt, verwandelt sich in eine Kneipe, wo ein junger Bursche biden Spiegburgern burch feine Antworten imponiert. Selbst bas einzige antike Bilb, bas er malte, ift ein Bechgelage: wie der kleine Aupiter durch die Riege Amalthea genährt wird. Diese dicke quammige Nomphe, diese Ziege mit ihren stropenden Eutern, dieser sette kleine Jupiter, ber, obwohl er die Milchslasche hält, noch nach Nahrung schreit, dieser braune Satyr und all die saftigen Dinge, die auf dem Boden liegen — das ist der ganze Jordaens, der Maler der Schlemmerei und der Liebe.

Denn gewöhnlich verzichtet er überhaupt auf ben biblischen und mythologischen Titel. Kirmesorgien sind seine wahre Domäne. Da wird das Dreikönigssest geseiert. Ein alter Schmerbauch schlürft aus seinem Römer. Ein Soldat umhalst ein dicks Mädchen. Alle sausen, johlen, fressen. Einer ist so weit, daß seine Wanst die Ladung nicht mehr saßt. Selbst die Kate wälzt sich betrunken auf dem Boden. Ist statt des Dreikönigssestes das Sprichwort behandelt "Wie die Alten sungen, zwitschern die Jungen", so ändert das wenig. Er malt nur mit der Wollust des Bielfraßes, wie der Mensch ist, trinkt und verdaut: ein Gargantua gleichssam mit ungeheuerem Appetit, der sich im Nabel der nährenden Erde selfssete.

Mehr im pomphaft schwungvollen Rubensstil arbeiteten Abraham van Diepenbeeck, Theodor van Thulben, Cornelis Schut und Jasper de Craher. Diepenbeeck benutt das Thema der Flucht der Cloölia, Thulben den Triumphzug der Galatea dazu, Weiberkörper von allen Seiten zur Schau zu stellen. Schut und Craher deckten den Bedarf an Kirchenbildern: ansangs naturalistisch derb, später prunkbaft blendend.

Ms Porträtmaler entfaltete neben Rubens Corne

lis de Bos eine große Thatigfeit, und seine Bilbnisse find bezeichnend für ben höfisch repräsentierenben Beift, ber unter bem Ginfluß spanischer Stifette in bas flandrische Familienleben tam. Selten malt er Einzelporträts, fast immer nur monumentale Familienbilder. Und alle biese Leute icheinen in Schlöffern zu wohnen. Gine pomphafte Säulenarchitektur baut sich auf, mit kuhn gebauschtem, breit herabwallendem Borhang. Ober haben auf einer Beranda sich niedergelassen, die die Aussicht auf Schloß und Garten freiläßt. Bos ift älter als Diepenbeed und Jordaens. Das verrät sich in feiner ftrengen, beinahe ftarren Art. Statt ber maleriichen Breite der Jungeren herrscht bei ihm noch zeichnerische Schärfe, ber Stil bes Antonis Mor und Frans Bourbus. Bon seinen kleineren Bilbnissen ist bas bes Hausmeisters ber Lucasgilbe im Antwerpener Museum und das seiner Töchterchen in der Berliner Galerie berühmt. Der alte Rellermeister butt bas Tafelgeschirr bes Gilbenhauses - also ein Hinweis barauf, welch üppiges Leben die Künstler in bem luftigen Antwerpen führten. Seine Kinder malt er, wie sie ihre Kirschen und Pfirsiche verzehren. Also auch hier, wie bei allen Blaamen, spielt bas Effen eine Rolle.

Die Familienbilber bes Gonzales Coques unterscheiben sich von benen bes Bos nur burch ihr kleineres Format. Die repräsentierende Eleganz ist die gleiche. Feierliche Hoftracht hat sich jeder angelegt. Mit Gobelins und Bilbern sind die Wände geschmückt. Säusen und wallende Vorhänge scheinen zum notwendigen Wöblement jeder Kausmannswohnung zu gehören.

Welche Wandlung die Landschaftsmalerei unter bem

Einfluß bes Rubens burchmachte, zeigt ein Bergleich ber Werke, die vor und nach dem Auftreten des Meisters entstanben. Lucas van Baldenborch, Joos be Momber, Jan Brueghel, Benbrit ban Balen, Roelant Savern, Sebastian Brancr, David Bindboons und Alexander Reiring haben, obwohl fie ins 17. Sahrhundert hereinlebten, mehr mit Batinir als mit Rubens gemein. Auch sie waren Neuerer. Batinir und Bles hatten noch nicht versucht, Fernsichten zu geben. Der hintergrund geht nicht zurud, sondern baut sich über bem Borbergrund auf. Daß in der Ferne die Umrisse verschwimmen und die Farben sich andern, wollten fie, an mifroffopisches Seben gewöhnt, nicht bemerken. In meilenweiter Entfernung behalten Aesteben und Blätteben bieselben festumriffenen Formen, bieselben icharfen Farben, wie die Dinge des Bordergrunbes. Da wurde burch Gillis van Coningloo eine wichtige Anregung gegeben. Er zuerst von ben blämiichen Landschaftern empfand, welche Ginwirkung Luft und Licht auf die Erscheinung der Dinge hat, und suchte bas Berschwimmen ber Umrisse, die Abtonung, die die Farben in größerer Entfernung erleiden, zeichnerisch und koloristisch auszudrücken. Im Bordergrund glänzt alles in icharfen braunen, grünen und blauen Farben. Im zweiten Blan ift bas Laubwert nicht Blatt für Blatt, sondern buschelartig gezeichnet. Das Dunkelgrun geht in helleres Blaugrun, die Farbe der Baumstämme bon braun ins grunliche über. Beiter hinten werben bie Farben noch heller und fahler. Stolz auf biefe "Entdedung der drei Blane" liek nun aber Coningloo die Abtönung der Farben nicht allmählich eintreten. Er markierte sie so, als ob braune, grüne und graue Coulissen die Natur in gesonderte Abteilungen zerlegten. Und an diefer Anschauung hielten auch die Folgenden fest. Statt bak ihre Bilbeben einfarbiger murben. nahm bie Buntheit immer mehr zu. Gin grauer hintergrund mit hellblauer Fernsicht und dunkelblauen Bergen, in scharfem Gegensatz bazu im Borbergrund leuchtenbes Grun und inmitten biefer farbenprangenben Natur fleine Figurchen in schillernden Gewändern das ist der gewöhnliche Inhalt ihrer Bilder. jauchzender Freude stellen sie aus bunten Bflanzen und bunten Roftumen, aus buntgefiederten Babageien und olympischen Göttern, aus Ruinen, Felsen und Bafferfällen flimmernde Farbenbouquets von rot, grun und blau zusammen. Jedes Bilb gleicht einer Balette, auf der die lautesten Farben toll durcheinander klingen.

In dieser Vorliebe für schöne saftige, sinnlich üppige Farben sind sie echte vlämische Meister. Nur der Detailreichtum, das Saubere, Puppenhaste ihrer Werkchen entsprach nicht mehr dem Geschmack der späteren Zeit. "Ich bekenne, daß ich infolge einer natürlichen Begadung mehr geeignet bin, sehr große Bilber zu malen, als kleine Kuriositäten." Diese Worte des Kubens kennzeichnen auch die Werke der Folgenden.

Einen Einzigen, Jan Silberechts, würde man nicht als Blaamen erkennen. Denn seine Landschaften sind weder schwungvoll, noch leuchten sie in saftiger Buntheit. Eine Kuhmagd und ein kleines Mädchen, am Wege schlasend, sind auf einem Münchener Bilbe gemalt. Das blecherne Milchgeschirr steht vor ihnen. Ein paar Schafe argsen. Aus Weiß. Blau, Sellgrun und Grau sett sich das Ganze zusammen. Ein Bauernhof in Brüssel und ein Kanal in Hannover sind gleichsalls Naturausschnitte von einer Unmittelbarkeit und Wahrheit, die an die Freilichtmalerei der Gegenwart streift. Silberechts, als einer der ersten Landschafter, entdeckte, daß das Sonnenlicht die Dinge nicht goldig, sondern silbern tönt, und hat in seinen schlichten kühl grauen Bildern Werke von sehr moderner Feinheit gesichaffen.

Alle übrigen sind breite Bravourmaler, die eine pomphaft festliche Wirkung erstreben. Ueppige Balettentone mischen fie, metergroße Leinwandflächen bedecken sie mit Bäumen und Fluffen, mit Bergen und Thä-Iern. Der prangend leuchtenbe, rauschend bewegte Stil ber Figurenmalerei ist auch für sie makgebend. Amei Hügel, bazwischen ein sandiger Hohlweg, auf dem zwei Reiter in rotem Wams baberkommen, in ber Ferne blaue Berge unter tiefbraunem himmel - bas ift eine Lanbichaft bes Lobewnt be Babber. Jacques b'Artois fand im Bark bei Bruffel impofante, bruntvolle Scenerien. Qucas van Uben malte Balblichtungen, schilfbewachsene Teiche und üppige Biefen, auf benen fettes hornvieh lagert. Die beiben hungmans ließen italienische Landschaften in warmer Farbenglut leuchten, und Jan Beeters, der Marinemaler, folgt gleichfalls bem Programm bes Rubens, indem er die See nie im Buftand ber Rube, nur in Momenten bramatischer Erregung malt.

Die Tier- und Stilllebenmalerei ist durch Frans Snybers, Jan Hyt, Paul de Bod, Pieter Boel und Adriaen van Utrecht vertreten. I ihren Tierstücken stellen sie wie Rubens Löwen und Tiger, Siriche und Bolfe in wilbem Kampf, in ichnaubender Leidenschaft dar. In ihren Stillleben häufen fie totes Wildbret und totes Geflügel, Früchte und Hummern, Austern und Fische, Fasanen und Truthühner zu mächtigen Deforationsstücken zusammen. Bie in den Tierbildern die blämische Lust an Bewegung und Bathos, kommt bei ber Darftellung folch faftiger Lederbiffen die wolluftige Genuffreudigfeit des plamischen Stammes jum Ausbrud. Mit ber Gourmanbife bes Lebemannes betrachten fie das Schillern ber Dinge. bie man effen fann, fühlen bas Baffer im Munde aufammenlaufen, wenn fie Delitateffen zum Gabelfrühstück anhäufen. Selbst bie Blumen, die die üppig ausladenden Baroctvasen des Daniel Seghers umschlingen, scheinen unter einer übermächtigen Fülle von Lebenstraft zu ersticken.

Die ganze vlämische Kunft gleicht einem vollblütigen, von kräftiger Nahrung angeschwemmten Körper. Alle malen eine Schöpfung, die gesund ist dis zum Bersten, die überschäumt in setter Behäbigkeit. Sastige Blumenguirlanden und glanzvolle Stoffe, nackte Menschenleiber und wilbe Tiere, Heilige, Genien und Bacchanten weben sie keck sinnenfroh zu farbenfreudigen Bouquets zusammen. Erst van Dyck, der Benjamin der Kubensschule, ging einen anderen Weg.

## 10. Ban Dyd.

Nachbem die Spanier die unbefleckte Empfängnis gemalt, war Rubens gekommen und hatte den Sinnenrausch geseiert. Die nächste Etappe mußte die sein, baß man die Traurigkeit malte, die, wie das Sprichswort will, dem Sinnenrausch folgt. Nach der flammend bebenden Leidenschaft des Rubens kommt die elegische Müdigkeit van Dycks.

Mond und Sonne — das ist die Stellung der beiden in der vlämischen Kunst. Rubens das hellglänzende, glühende, alles befruchtende Gestirn; van Dyck der Planet, der mild leuchtend, aber nicht bestruchtend seine stille Bahn geht. Neben dem wilden Pathetiker Rubens steht er als der Sänger des Weltschmerzes; neben dem kraftstrozenden, zeugungskräftigen Weister als überseinerter, müder Rous. Ein zarter Hauch weicher, entnervter Sinnlichkeit ist über sein Wesen und seine Kunst gebreitet. Ist Rubens der König, so ist van Dyck der Coeurbub der vlämischen Kunst.

Einer Familie, die nicht zur Aristokratie und nicht zum Bolke gehörte, war er entsprossen. Sein Bater. ein kleiner, feiner, geschniegelter Berr, besaß ein Seidenmagazin und bediente seine vornehmen Rundinnen mit sehr galantem Lächeln. Seine Mutter, eine garte, blasse Frau, war berühmt wegen ihrer funstvollen Stickereien und foll, mahrend fie Antonis unter bem Bergen trug, gerade die Geschichte von Susanna und den beiden Alten gestickt haben. Dieser Hinweis auf das Milieu seiner Jugend ist nicht unwichtig. Denn man benkt bor feinen Bilbern an den matten Glang feibener Stoffe. Man glaubt auch zu fühlen, wie gern der Knabe in dem Laben sich aufhielt, mit wie leuchtenbem Auge er aufblicte, wenn eine parfumumfloffene Dame hereinrauschte, und wie fein er errötete, wenn eine ihm ein freundliches Lächeln zunickte. Und sie nickten alle. Fein und blaß, von mädchenhafter Zartheit, mit blonden Loden und großen dunkeln Augen, die bald schwärmerisch, bald schwermütig blickten, war er der Thpuß, den die Damen lieben. Alle kannten ihn, manchen Blick sing er aus, wenn er, wie ein Prinz gekleidet, weiße Federn am Hut, durch die Straßen Antwerpenß flanierte. Er hatte daß Recht, sich später als Rinaldo zu malen, wie er die Zauberin Armida durch seine Schönheit besliegt; daß Recht, sich zu malen als Paris, wie er schwankt, welcher der drei Göttinnen der Apsel zu reichen. Denn die Auswahl war für ihn, dem alle zu Füßen lagen, nicht leicht.

Schon im Rubensatelier nahm er eine Sonberstellung ein: 2war nicht "Achilles unter ben Töchtern bes Lykomedes" (das ift das Thema eines feiner ersten Bilber), aber ein Mädchen, das fich unter wilbe Burschen verirrte. Galante Causerien mit Frau Belene behagten ihm mehr als der Verkehr mit den plumpen Rapins. Bei den Festen des Rubens wurde er als Bunderkind angestaunt, wenn er mit iconer Stimme zum Bioloncell italienische Lieber sang. Später in Italien schärfte sich ber Gegensatz zu seinen blämischen Genossen immer mehr. Da safen sie in ihrer Kneipe an der Biazza di Spagna und betranken sich, die roben Gesellen. Alle Landsleute tamen, nur ban Dyd kam nicht. Vornehmes Leben suchte er und aristokratische Eleganz. Rein Fest, zu dem er nicht gelaben war. Rein Mastenball, wo er nicht die Damen bestrickte. Die ging er aus, ohne bag Diener ihm folgten. Nie vergaß er, goldene Ketten und neue handschuhe anzulegen. Il pittore cavallieresco, das Malersbarönchen, nannten ihn die blämischen Bären.

Solche Maler, die nicht zu Malern passen, sühlen sich wohler in Städten, wo keine Künstler sind. Der Baron verließ also Kom und ging nach Genua. Hier gab es keine Blaamen, die ihn auslachen, auch keine italienischen Maler, die ihn bespötteln konnten. Aber Frauen gab es, schöne Frauen, und Kavaliere, müde, junge Marquis. Es wehte ein Hauch welker Décadence über den Boden dieser Stadt, die einst so mächtig gewesen, und nun singend, kokettierend ihr Ende erwartete. Gerade weil man den Zusammenbruch kommen sah, schlürfte man die Genüsse des Lebens noch mit sieberhaften, hastigen Zügen; van Dhak stand auf dem Boden, wohin er gehörte.

Er fand einen ähnlichen, als er am Schluffe feines Lebens von Flandern nach England ging. Auch hier Gewitterschwule, die weiche sinnliche Atmosphäre, die über ber Erbe liegt, bevor ein Orfan sich entlädt. Old merry England in ben letten Bugen. Gin junger König, der die Kunst und die Frauen liebt. icone Königin und zarte Königskinder. Sein Atelier ber Sammelbunkt ber vornehmen Belt. Und im Sintergrund ein Schafott, die dufter ichwarze Geftalt bes Blebejers Cromwell. Auch er selbst, obwohl kaum 30 Jahre alt, ift nicht mehr ber tede Fant, ber mahlerische Paris von trüher. Denn "ber Gott ber Zeit beschneibet bem Amor die Flügel". Das malte er in dem Bilde ber Sammlung Marlborough, das wie eine wehmütige Elegie auf die irdische Bergänglichkeit, wie eine Glegie auf sein eigenes Schicksal anmutet. Er überreicht also ben Apfel und findet einen Ersat für die verlorene Jugend in dem neuen aristokratischen Glanz. Denn Marh Ruthven, seine Frau, ist eine geborene Gräfin, der Sohn des Antwerpener Seidenhändlers gehört als Ritter den Hofkreisen an. Freilich das Feuer brennt nur noch schwach, die Kraft der Liebe ist erloschen. Das Leben hat für ihn, den Liebling der Frauen, seinen Sonnenschein verloren, und mit 42 Jahren schließt er das Auge.

Seine Selbstbildnisse ergänzen diesen Lebenslauf. In sast allen Galerien kommen sie vor, und neben benen der Blaamen wirken sie, als hätte ein Mensch aus ganz anderer Rasse sich in dieses derbe gesunde Bolk verirrt. Matt und zart, ein wenig übernächtig ist die Gesichtsfarbe. Bon vielen Küssen erzählen die seinen Lippen. Weiß und aristokratisch ist die Hand mit den rosigen, vom Manicur gepslegten Rägeln, das Haar verwirrt, als hätten Frauenhände darin gewühlt. van Ohck weiß, daß er schön ist, weiß, wie sehr ein schwärmerischer Canzoniere bezaubert, wenn er zur Abwechslung weltschmerzlich müde sich giebt. Selbst mit seiner Hinfälligkeit kokettiert er.

Dem entspricht feine Runft.

van Dha hat Bilber gemalt wie die Dornentrönung und die beiden Johannes der Berliner Galerie, die wie Erzeugnisse des Rubens anmuten. Nur wird der hünenhafte, herkulisch wuchtige Eindruck, den er anstrebt, nicht als Kraft, sondern als Kraftmeierei empfunden. Sobald er genug gelernt, um der Formen und Farben des Aubens entbehren zu können, ging er seinen eigenen Weg. An die Stelle der Kraft tritt Delikatesse. Statt auf Dur sind die Bilber auf Moll gestimmt. Bei Rubens helle Fansaren, ein leuchtend jubelndes Rot. Hier die weichen Laute des Bioloncells, alles tonig und matt; ein Rot, das nie Purpur ist, sondern tieskarmesin und über dem noch schwarze Florschleier wehen. Bei Rubens zwei Motive: Fleisch und Kamps. Hier zarte Körper und ergebenes Dulben. Keiner klagt laut, denn das Laute ist plebezisch. Keiner macht heftige Gebärden, denn nur elegante Posen sind im Salon erlaubt. Nie malt er Bauern, nie wüste Kirmessen, nie breites Lachen und Johlen, denn alles Rohe, Derbe ist ihm, dem Salonvlaamen, ein Greuel. Frauen beherrschten sein Leben, und Liebesdriese an schöser Frauen, Erinnerungen an Schäferstunden scheinen seine Bilber zu sein.

Die Antike ist ihm verleitet, da Rubens sie zu einem Reich rohen, bacchischen Sinnentaumels machte. Nur eine Danae malt er — also die Liebe ohne brutale Berührung — und eine Diana, die mit Endhmion überrascht wird: als wäre ein undelikater Eindringling zur falschen Zeit im Atelier des schönen Malers ersschienen.

Aus dem Alten Testament greift er wie Aubens die Scene von der badenden Susanna heraus. Doch bei Rubens sitzt ein settes Weib da, eine blonde, blausäugige, hellhäutige Blämin. Sprühendes Rot und leuchtendes Weiß bestimmen koloristisch die Skala. van Dhck malt eine elastische, schwarzhaarige Italienerin, deren südlich dunkler Körper goldig aus tiesbrauner Landschaft ausseuchtet. Bei Rubens springt ein riesiger Athlet über die Mauer, um das Beid zu überwählige

Bei van Dyck mahren beibe Herren peinlich ben Anstand. Einer streicht ihr zart ben Arm. Der andere blickt ihr glühend ins Auge und schwört bei Amor seine Liebe.

Aus dem Neuen Testament und der Beiligenlegende hatte Rubens Scenen gemalt, die Gelegenheit gaben, Fleisch, Leibenschaft und weltlichen Brunk zu zeigen. Für ban Dud im Borbergrund stehen mustische Bermählungen. Mag es um Rosalie, um Hermann Joseph ober Katharina sich handeln, das Thema ist jene platonische Liebe, die, alles Blumpe meidend, besto ficherer bie Bergen gewinnt. Ober er malt sich unter bem Bilbe feines Schutheiligen, bes Antonius, bem bie Madonna erscheint, malt sich noch lieber als Sebastian, ba bas Neglige dieses Beiligen so vitant ift. Er ift entkleibet. Nur ein weißes Tuch bedt seinen blassen, täglich in Essen gebabeten Körper. Schöne Frauen, mahrend fie Sebaftian betrachten, betrachten ban Duck und begegnen bem empfindfam warmäugigen Blick, ben er sterbend noch ihnen sendet.

Freilich auf die Tage des Flirt folgen Tage der Müdigkeit. Wie Musset dann weltschmerzliche Gedichte machte, so ist van Oha in solchen Momenten recht wehleidig und zu Tode betrübt. Er malt Christus, wie er einsam, vor nächtlich dunklem Himmel mit stillem Seufzer die Seele aushaucht. Keine brutalen Henker, wie auf den Bildern des Rubens, quälen ihn. Er stirbt ergeben, als Märthrer der Liebe. Und die ihn umgebracht haben, beklagen ihn. Immer und immer wieder hat er die Beklagung Christi gemalt — schwe Frauen in wehem

Schmerz über den Leichnam eines schönen Mannes gebeugt. Die altgeheiligten Stoffe des christlichen Kultus sind für ihn Tagebuchblätter aus seinem eigenen Leben. Da ist er kokett, dort lyrisch wehmütig, doch immer spielt er nur mit seinen eigenen erotischen und sentimentalen Empfindungen.

Ru feinen biblischen Bilbern treten feine Bilbniffe. Der Mann, der felber Berr Baron genannt murbe, war ber geborene Maler ber großen Welt. Wohl hat er auch als Porträtist seine Grenzen. Schroffen, eigenwilligen Charafteren stand er hilfloß gegenüber. wohl es die Reit bes Dreifigiahrigen Rrieges ift, haben seine Manner nichts Solbatisches. Rein Leberkoller und feine Reiterstiefel tragen sie, sondern schwarzen Atlas und seibene Strümpfe. Richt auf bem Schlachtfelb, nur auf glattem Parkettboben find fie zu Saufe. Mehr zum Interpreten knorriger Männlichkeit war er zum Maler schöner Frauen geschaffen. In diese Bilber tonnte er feine gange Bartlichfeit, Die gange Delitateffe seines Wesens legen. Bon erquifitem Geschmad find bie schwarzen, milbweißen ober milbblauen Stoffe, bie er für die Toiletten auswählt. Bornehm lässig sind die Bewegungen. Alle Köpfe entzücken durch die geheimnisvolle Sprache bes Blickes, durch ein biskretes Lächeln, eine träumerische Melancholie. Mit feinem Empfinden für das ewig Beibliche verstand er in Frauenbergen zu lesen und ihre Bunsche, ihre Geheimnisse nachzufühlen. Da ein Bug von verfehltem Lebensglud, bort weiche Sinnlichkeit ober schmachtenbe Mübigkeit spielt um die Lippen. Auch die scheue Zartheit vornehmer Kinder und die aristokratische Blasiertheit junger Ebelleute gelang ihm gut, da er dabei sein eigen bistinguiertes Wesen malte.

Oft scheint es sogar, als hatte er in bem L streben, recht vornehm zu erscheinen, einen gezierte gedenhaften Aug in die aristofratische Welt getrage Bur Beit ber Renaissance, als die neuen Staaten f bilbeten, gab es keine gesellschaftlichen Unterschiede. A waren gleich, die aus eigener Kraft sich über die Ber emporgehoben, mochten fie Fürsten, Dichter, Maler of Gelehrte sein. Jest hatte sich die Trennung der Stan vollzogen. Geistesadel war nicht mehr mit Geburi abel gleichwertig. Es wurde an ben Sofen als ei Tattlosigkeit empfunden, als die Regentin Isabella R bens, "einen Maler", mit biplomatischen Missionen 1 traute. van Dud ift ftolg, in biefe ariftofratischen Rre gekommen zu sein. Er empfindet es als hohe Ch wenn Karl I. an seiner Tafel speist, mabrend Tizi nicht mit der Wimper zuckte, als Rarl V. ihm b Binfel aufhob. Und biefe Gitelkeit, mit ber er fel ben Granbseigneur spielt, giebt er ben andern. B er selbst mit seinem sammtenen Mantel, seiner golben Rette, feiner wohlgepflegten, schwindsüchtigen Sand tettiert, muffen es alle feine Grafen thun. An 1 Stelle ber felbstverftändlichen Bornehmheit bon frul ift eine beabsichtigte Bornehmheit getreten.

Ober hängt diese scharfe Nuancierung des A stokratischen damit zusammen, daß van Ohck in Gen und in England malte? Die Parallele mit Belasqu dem schwarzen Ritter des mittelastersichen Spanis bietet sich dar. Die Fürsten, die Belasquez malte, hab noch nicht nötig, anderen durch schöne Posen und

mählte Kleidung imponieren zu wollen. Sie wissen gar nicht, daß es andere Kleiber als folche aus Seibe giebt, daß man andere Taschentücher als solche aus Bruffeler Spigen verwenden könne. Sie brauchen nicht zu zeigen, daß sie blaues Blut haben, da sie eine nicht blaublütige Welt überhaupt nicht tennen. Die Menschen bes van Dyd find ichon aufgeschreckt aus ihrer aristokratischen Rube. Genua geht seinem Ende entgegen. England ballen brobende Gewitterwolfen fich zusammen. Als Holbein ba war, ließ ber König einen Totentanz aufführen. Nest tommt bas Bolt und läft seinen Ronia tanzen. Und Karl I. fühlt es. So unternehmend er auf bem Bilbe van Ducks erscheint - ben but schief auf bem Ropf, bas Bartchen emporgefrauselt, die eine Sand totett in die Sufte gestemmt, in der anderen ben Spazierstod, einen gleichgültig motanten Bug um ben Mund — fein Blick schweift unsicher fragend in die Kerne, wie in leiser Borahnung eines kommenden Unheils. Alle ahnen, daß bas Ende eines schönen langen Tages sich naht, daß der Blebejer anfängt, ihre Kreise zu stören. Darum sind sie so fühl und abweisend stolz. Darum spielt um ihre Lippen bas verächtliche odi profanum volgus et arceo. Darum posieren sie mit ihrer Noblesse, zeigen ihr blaues Blut wie ein beiliaes Symbol. Den wilben plebejischen Sorden, die auf sie einstürmen, treten sie entgegen in ihrer gangen entnervten aristofratischen Feinheit. Die Tagen, die nach ber Königsfrone sich ausstrecken, wehren sie ab mit blaugeäberter weißer Hand. Dem Tode geweiht, wolled sie in Schönheit sterben. Bleu-mourant-Stimmung iff über alles gebreitet.

Der schöne lange Tag der alten aristokratischen Weltordnung naht seinem Ende. van Dyck war das Nachtgestirn. Bleich und blaß ist in seinen letzten Bildern die Farbe, als breite matter Mondschein sich aus. In Holland stieg die Sonne eines neuen Tages empor, die Sonne, die noch heute über der Erde leuchtet.

# IV. Holland.

### 11. Die erften Porträtiften.

Anmitten ber griftofratischen Belt bes 17. Sahrhunderts erhebt sich Holland als eine bürgerliche Insel. Bas in England, als van Duck bort malte, leise sich ankundigte, war hier icon erreicht. Nach langem Rampfe war Holland Republik geworden. Und unmittelbar nach bem Kriege hatte ber glänzende Aufschwung der holländischen Städte begonnen. Bur Beit, als anderwarts die Bürger noch arme, gefnechtete, hungernde Menschen waren, löste in Holland, fast verfrüht, eine burgerliche Rultur die aristofratische ab. Geniale Raufleute siedelten nach Amsterdam über und lenkten ben gesamten handel in neue Bahn. Der Ueberschuß an Bolkstraft strebte in die Ferne. Noch 1572 hatte niemand benten . Kinnen, bag bas fpanische Nieberland einft Gigentumer · eines Landes wie Java werben, das Kap ber guten Hoffnung besitzen und den asiatischen Handel beberrichen würde. Jest war Holland die erste Handels- und Seemacht der Welt.

War bisher die Kunst immer nur da gebieben. wo ein prächtiger Sof, eine glanzliebende Rirche ober eine vornehme Aristofratie ihr Schutz und Stüte gemährte, so tritt also in dem reichen republikanischen Holland zum erstenmale bas Burgertum - bie Bourgeoisie mit all ihren guten und schlechten Seiten als Macht in die Runftpflege ein: eine ähnliche Wandlung, wie die Litteratur sie im späten Mittelalter burchmachte, als auf ben Minnegesang ber Meisteraefang folgte. Es fehlt bie beforative Palaftfunft. Es fehlt die kirchliche Malerei, der durch den Calvinismus ber Boben entzogen war. Aber ber Sinn für bas Home ift erwacht. Jede Familie bewohnt ihr eigenes Saus und hulbigt, ba bie Mittel vorhanden find, dem Grundsat "Schmude bein Beim". Aus einer Runft ber Kirche, ber Königshöfe und Abelssite ward bie Malerei eine Runft fürs Saus.

Daraus ergaben sich weitere Konsequenzen sowohl für die Farbenanschauung wie für die Stoffe. Die flandrischen Werke, sür weiträumig helse Kirchen und prunkvolle Paläste bestimmt, sind sestlich und sarbig. Die holländischen kamen in enge, halbdunkse Stuben, "wo selbst das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte Scheiben bricht". Diesem Bestimmungsort, den dämmerigen, braungetäselten Käumen mit den kleinen Butzenscheiben entspricht das schummerige tonige Helldunkel der Bilder. Dort Monumentalität, dekorativer Schwung und rauschende Farbenlust; hier schon im koloristischen Leitetwas Stimmungsvolles, Häusliches. Für den Indalt

aber boten Scenen des Alltagslebens und Schilderungen ber Landschaft um so mehr sich bar, als gerade für bie Sollander die Birklichkeit von poetischem Licht verklart war. Lange Rahre hatten sie fampfen muffen. genießen sie bankbar die Freuden des Lebens. Abr eigener Berd ist ihnen die Belt. Ja, ber Boben ber Beimat war eine Schöpfung der Bewohner, die burch Dämme gegen ben Ocean geschirmt, in blutigem Rampf dem Keinde entrissen batten. Diese Errungenschaften werden durch die Runft gefeiert. Man denkt nicht baran, sich in ferne Schonheitswelten zu berfeten, benn was man um fich fieht, ift schon genug. Man weiß nichts von den Mnthen und Legenden, an benen anderwärts die vornehmen Leute sich freuen. Das eigene Leben und all den Luxus, mit dem man im stande ist, sich zu umgeben, will man gemalt seben, schätt die Runst als eine Verherrlichung häuslichen Glückes. Der hat Interesse für die Biehzucht, der für Tulpen und Geflügel, jener für die Schiffe, die feine Waren herbeiführen. Der hört gern einen luftigen Schwant, jener findet, daß der Blick fehr schon ift, ben er von seinem Kenster auf die Landschaft hat. All die Stoffe, die die bürgerliche Kunst der Gegenwart beberrichen, erhielten fo im bürgerlichen Holland bes 17. Sahrhunderts ihre erfte Bragung.

Mit Bilbnissen setzt die Bewegung ein. Denn es ist natürlich, daß ein reicher Bürger sein Maecenat damit beginnt, daß er sich selber verewigen läßt. Durch das Porträt findet er den Weg zur Kunst. Er wünscht das Kontersei seiner Persönlichkeit, und da die Photographie noch nicht erfunden ist, läßt er sich malen.

Eine unglaubliche Bahl von Bilbnissen wurde in dem Bierteljahrhundert von 1600-1630 gemalt. Jeder Beruf ist unter ben Werken bes Umsterbamer Museums vertreten, der Admiral wie der Raufmann, der Baftor und Brofessor, der Ratsherr wie der Rheder. Die Bildnisse der Frauen bilben bas Gegenstück zu benen ber Männer. Zuweilen ift sogar die ganze Familie samt ben Dienstboten vereint, die älteren Töchter mit ihren Männern, die jungeren Kinder mit ihrem Spielzeug beschäftigt. Und ichon diese Werke zeigen, daß ein neuer Menschenschlag auf ben Schauplat tritt. Rubens und van Dud fliegen felten tiefer als bis zum Grafen herab. Selbst wenn ausnahmsweise ein Bürgerlicher gemalt ift, geht burch bie Darstellung ein ebelmännischer, höfisch seierlicher Zug, da in dem monarchischen Flandern die ganze Welt aristokratisch empfindet. Man liebt schwungvolle Elegang ber Toilette und icone. runde Gebarden. Beig und fein ift bie Sand. Der Mann ist auf dem Barkett zu Sause, die Frau nicht Sausmutter, sondern Dame von Welt. Nur die Sunde, nicht die Dienstboten werden zur Familie gerechnet. Die Säulenarchitektur mit dem Borhang erganzt noch ben Eindruck festlich repräsentierender Bracht. Ueber ben Boden Hollands weht eine bemofratische Luft. Der ..dritte Stand" erscheint - Menschen mit rauhem. plebejischem Atem - und er ist stolz genug, nichts Soheres icheinen zu wollen. "Ehrt ben König feine Burbe, ehret sie ber Sande Rleifi." Alles ift einfach. schlicht, burgerlich sittenstreng. Edig, knorrig, selbstbewußt stehen die Männer da. Bieder und ehrbar sind die Frauen. Nichts haben sie von dem weltmännischen Schliff, ber gesellschaftlichen Routine ber plamifchen Ebelbamen, find nicht bom Glanze eleganten Lebens umstrahlt. Eingezwängt in ein reizloses Roftum, bas Saar unter bider Saube, ben Sals unter ftarrer Rrause berborgen, siten sie ba. Sie sind gewohnt, mit bem Rorb am Arm ihre Rücheneinkäufe selbst zu besorgen, wohnt, felbst ihre blaue Schurze, ihre steife Salstrause zu waschen. Die Hand, bei den Bläminnen lang, schlank, aristokratisch, ist hier eine Arbeitshand, die ben Besen führt. Bersuchen sie, elegant zu erscheinen, jo ist die Toilette rührend geschmacklos. Da und dort wird, mit bem Geschmad ber Röchin, die sich sonntaglich aufputt, eine Schleife, eine Rusche, ein Bandchen angebracht. Den Fächer halten sie, als ob es Rüchengerät märe. Die Kinder, bei van Duck alles Bringen, find fo unbeholfen, daß fie nur Modell fteben können, wenn der Maler ihnen einen Apfel oder eine Beintraube giebt.

Bu den Familienbildnissen kommen die Gruppenbilder der Korporationen. Was anderwärts der Palast,
war in Holland das Gildenhaus und das Kathaus.
Das Bereinswesen kam auf, gleichfalls für den bürgerlichen Zug der Zeit bezeichnend. An die Stelle des
Elitemenschen tritt der Herdenmensch, die Massenherrschaft an die Stelle der Oligarchie. Zunächst spielten
die Schützengilden eine ähnliche Kolle wie die Kriegervereine heute. Nachdem sie während der Feldzüge dem
Baterland tapsere Landwehrleute gestellt, ergingen sie
sich jetzt in frohem Kriegsspiel. Jeder Berein hatte
sein Kasino und seinen Exerzierplat, wo alljährlich ein
feierliches Preisschießen stattsand. Unter Kanonenichtsie

sen wurde der Sieger ausgerufen. Darauf folgte ein Liebesmahl, wobei dem Schützenkönig der von der Stadt ausgesetzte Preis, ein goldener Becher, überreicht wurde. Die Charge des Hauptmanns, der Offiziere und des Fähnrichs wurde von reichen jungen Leuten bekleidet, denen es Spaß machte, Uniform zu tragen. Und da sie gern in dieser Uniform sich gemalt sahen, bildeten Schützenstücke einen wichtigen Teil der holländischen Malerei. Zeder Schütze zahlte seinen Beitrag und wurde dafür von Meisterhand verewigt.

Doch auch Gilben mit ernsteren Zwecken bestanben. Der Sinn für Wohlthätigkeit, für Armen- und Krankenpflege war während der Kriegsjahre lebendig geworden,
und als diese vorüber waren, lebte er sort. In allen
Städten des Landes wurden Waisen- und Krankenhäuser, Asple für alte Männer und Frauen geschaffen.
Der Stolz des Bürgers war, im Berwaltungsausschuß
bieser Wohlthätigkeitsanstalten zu sitzen und in dieser
Eigenschaft auf die Nachwelt zu kommen.

Auch das Zunftwesen erlebte eine neue Blüte. Namentlich das Gewerbe der Tuchmacher war eine wichtige Industrie, die viel beigetragen hatte zur Blüte
des Handels. Und wie die militärischen Korporationen,
ließen diese Handelskammern für ihr Gildenhaus die
Gruppenbilder ihrer Zunstmeister malen. Die Rechenschaftsablegung ist der Moment, der hier sast immer
gewählt wird. An einem Tisch sigen Männer, nehmen
Rechnungen durch, kontrollieren den Kassenbestand und
geben kund, daß in ihrer Geschäftsführung alles vorschriftsmäßig verlausen.

Selbst die gelehrten Korporationen, namentlich die

Mediziner, gaben den Malern Beschäftigung. Gerade damals, im Jahrhundert des großen Krieges, war die Chirurgie eine wichtige Wissenschaft. Sowohl in Leyden wie in Delst und Amsterdam wurden die Sektionen öffentlich vorgenommen in einem großen Saal, der Theatrum anatomicum hieß. Die ersten Bänke waren sür die Kollegen des Prosessow und für geladene Gäste, die mittleren für die Studenten, die hinteren fürs Publikum bestimmt. In der Mitte des Amphitheaters war der Tisch mit dem Kadaver, wo der Prosessor im Kreise seiner Assistenten die Sektion vornahm. Und da in Holland alle Welt sich malen ließ, wurden auch sür diese anatomischen Horsäle Gruppenbilder gestistet, die den an der Leiche oder am Skelett demonstrierenden Prosessor inmitten seiner Assistenten darstellen.

Die ältesten Schütenstücke reichen bis 1530 zurud und sind im Stil der Solbatenreservebilder gehalten. Nicht fünstlerische Wirtung, nur Aehnlichkeit wird berlangt. Jeber forbert, ba er ben gleichen Beitrag zahlt. bie gleiche Berücksichtigung, will gang en face gesehen fein, will, bak feine beiben Sande ins Bilb fommen. Die Werke sind also noch keine Gruppenbilder, sondern zusammengestellte Einzelporträts. Ift die Rahl der Abzukonterfeienden zu groß für eine Reihe, fo werden fie in mehreren Reihen übereinander angeordnet, so bak bie oberen Gesichter burch die Luden zwischen und über ben unteren hervorbliden. Diese Stilphase vertreten im Umfterdamer Museum die Werte des Dirt Racobs. Cornelis Teunissen und Dirt Barents. nächste Generation, beren Bereinstalle im fanbe mar. höhere Preise zu zahlen, wollte mit so einsachen Bilbern sich nicht mehr begnügen. Statt ber Brustbilber verlangte man Aniestücke oder ganze Figuren. Damit trat die Notwendigkeit ein, die Gestalten in Aktion zu setzen, den Bilbern, die vorher bloße Zusammenstellungen von Köpfen gewesen waren, ein einheitliches Motiv zu Grunde zu legen. Dieses sanden die Maler zunächst darin, daß sie die Schützen beim Ausmarsch, später darin, daß sie sie semeinsamer Mahlzeit darstellten. Das Schützenstück des Cornelis Ketel von 1588 steht am Ausgang dieser neuen Entwickelung, und das 17. Jahrhundert vollendete dann, was im 16. besonnen war.

Cornelis van der Boort malte 1618 bas Bilb ber Regenten bes Amsterbamer Altmännerhauses und ichon borber bas große Schütenstück mit ben Langen: jene eisernen unbeugsamen Männer, die bei Breda bem Spanier gegenüberftanden. Berner van Baldert schuf 1624 seine beiben Sauptwerke, die vier Regenten und Regentinnen des Spitals für Leprafrante. Nicolas Elias Bidenon, weicher und gahmer, verftand, farbige Kostume sehr salonfähig zu behandeln und war beshalb namentlich als Damenmaler geschätt. Aert Bietersen, der Sohn des Stilllebenmalers Bieter Aertsen, malte 1603 das erste Chirurgenbild: die Anatomiestunde des Dr. Sebastian Caberts. Demselben Dr. Egberts ift das früheste Bert bes Thomas be Renfer gewidmet, ber bann 45 Sahre in Amsterdam arbeitete.

Aber nicht nur in der Hauptstadt, auch in allen kleineren Orten hatten die Porträtmaler Arbeit im Fülle. Im Haag malte der knorrig krastvolle Jan ban Raveftyn alte Saubegen in Banger und Scharpe, bie noch mit braugen im Felbe gewesen und zeitlebens friegerischen Sinn bewahrten. In Delft entfaltete ber Maler ber Oranier, Michel Mierevelt, eine ausgebehnte Thätigfeit, hat alle Statthalter, Wilhelm I. wie Morit und Friedrich Beinrich, aber auch die Gelehrten bes Landes ein wenig nüchtern und fabritmäßig heruntergemalt. In Dordrecht war ber Stammbater ber Familie Cupp, Jacob Gerrits Cupp, ein vielbeschäftigter Maler, mahrend in Utrecht Baulus Moreelse und Willem van Sonthorft bie reichen Aufträge erlebigten. Roch mehr als alle biefe Städte hatte Harlem im Kriege mit Spanien zu leiben gehabt. 1573 gang verobet in ben Befit bes Feinbes übergegangen, fpater burch eine Reuersbrunft gerftort, war es nun die luftigfte aller hollandischen Stabte. Der Maler der Harlemer ift daher recht eigentlich der Maler bes jungen Solland. Nicht nur an knorriges Burgertum und bemokratisches Gelbstgefühl, auch an herausfordernde Rühnheit und forsche Lebendigkeit benkt man, wenn der Name des Frans Sals genannt wird.

## 12. Frans Sals.

Man stelle sich ein Volk vor, das jahrzehntelang geknechtet und geknebelt war, das hatte zusehen müssen, wie in seinem Land katholische Klöster wieder errichtet, Gesetz von mittelalterlicher Strenge gegeben wurden. Und dieses Volk hat in blutigem Kamps das Joch der Fremdherrschaft abgeworsen, die politische, die Glaubenssseicheit errungen. Eine kühne, seurige Jugend ist aufgewachsen, empfangen von ihren Müttern während des

Kanonendonners der Schlachten, groß geworden in der Zeit der Siege und des Ruhmes. Für eine solche Generation wird die Luft, die sie atmet, etwas Berauschendes haben. Sie wird nicht Hölle, nicht Teusel sürchten. Säbelklirrend, mit heraussordernden Blicken gehen sie daher. In Saus und Braus, in ritterlichem Kriegsspiel, bei Schmaus und Gläserklingen verläuft ihr Leben. Bajonette blizen, Trommelwirbel ertönen. Sollte der Spanier wiederkommen, werden sie wie ihre Bäter zur Stelle sein.

Frans Hals war ein echter Sohn dieses fabelraffelnden, toll ausgelassenen Holland. Noch in hohen Semestern fühlte er sich wie Corpsstudent, lustig und leichtsinnig, burschikos und forsch, ein Antiphilister, ber bas Wort Bourgeois als Beleidigung empfand. Man kann ihn sich benken, wie er ftark angeheitert nachts burch die Straffen streift und Fenster einwirft ober Nachtwächter prügelt. In Ermangelung eines Nachtwächters prügelt er seine Frau. Als biefes arme Beschöpf in ein besseres Renseits eingegangen, verheiratet er sich, ohne das Trauerjahr einzuhalten, mit Lisbeth Renniers, die ihn auch schon nach neun Tagen zum Bater machte. Mit Lisbeth fitt er zusammen auf bem berühmten Bilb bes Louvre. Beibe find nicht mehr jung, haben manche Stürme erlebt. Hals maa während der Arbeit manchen Wit gemacht, sein Chegespons oft alte Schachtel genannt haben. Jovial und wurschtig, als ob er selbst die Komit seines Chelebens fühle, blickt er brein. Tropbem kann er die gute Lisbeth nicht lassen. Denn sie ist keine Spielverberberim, hält keine Gardinenbredigten, sondern schwingt selber ben Humpen. Es ist, als wäre der Refrain des alten Trinkliedes "Altes Herz, was glühest du so" halb irv nisch unter das Bilb gesett.

Mit biesem Selbstporträt kennt man die übrigen Werke des Frans Hals. Wie er selbst zeitlebens ein slotter Bursche blieb, machte er seine Harlemer zu flotten Burschen, die so kede Blicke wersen, sich so sorschen, als seien sie immer im Begriff, einen Philister anzurempeln. Ihr Dasein bewegt sich zwischen Mensur und Kommers. "D selig, o selig, ein Fuchs noch zu sein!"

Schütenmahlzeiten enthalten die brei früheften Werte, die man im Harlemer Museum sieht, und es ift fein Bufall, daß gerade Sals, bas luftige Rneib genie, den Indus diefer Schmausereien erfand. Frische Benufifreudigkeit und fernige Befundheit lacht aus allen Röpfen. Es find die Manner, die noch felber die Berteidigung von Sarlem erlebt und nun froh bes Erreichten sich freuen: Manner, die Bulber gerochen, Blut fließen gesehen und im Reld übernachtet hatten. Auf einem späteren Werk sind die Schuten der Abrigensboele unter ben Laubkronen ihres Gartens vereint. in vollem Baffenschmuck, zum Aufbruch gerüftet. In bem Bilbe von 1639, das den Ausmarich der Georgsboele darstellt, hat ihm das Treppenmotiv dazu gedient, in die früher übliche reihenweise Anordnung Leben bringen. Red, frisch und jauchzend find die Rarben: bie roten Schärpen und hellblauen Rahnen, bie ünpigen Stillleben von Früchten und hummern, die er auf ber Tafel aufbaut, die schmucken Uniformen und das silberne Licht, das durch die Kronen der Bäume strömt.

Schneidigkeit und Lebensfreude, felbstbewufite Forichheit strahlt auch in seinen kleineren Bildnissen allen Bersonen aus den Augen. Malt er Kinder, dann weinen fie nicht und schauen nicht ernst brein, sind auch nicht schüchtern und befangen. So klein fie find, fürchten fie die Erwachsenen nicht, sondern bliden ihnen ted, übermütig lachend ins Auge. Selbst die Amme ift von dem Bewuftsein durchdrungen, daß das Baby ein Generalfeldmarschall oder eine Jungfrau von Orleans werden würde. Und biefe Männertnven! Da fühlt sich fleiner, budliger Rerl fo forich, als hatte er den Riefen Goliath erschlagen. Dort schwingt ein Bfarrer so friege= risch seinen Cober, als wollte er ihn einem Katholiken um den Ropf schlagen. Dort fuchtelt einer, die Beine übereinandergeschlagen, herausfordernd mit der Reitpeitsche. Dort steht ein junger herr - er beißt van Sunthunsen - ben Sut schief gerückt, die eine Sand in die Seite gestemmt, die andere mit dem Sabelgriff spielend - fo unbeschreiblich bramarbasierend ba, als habe er eine Kriegserklärung an die vereinigten Staaten von Europa erlassen. Das ift eines jener Bildnisse, die den Beift eines Beitalters spiegeln. Rein Belehrter, sondern ein Maler, Frang Sals ift ber Geschichtschreiber ber niederlandischen Freiheit. Und ae= benkt man ber Bilbniffe bes Belasquez, fo fühlt man, wie hier zwei Welten aneinanderprassen. Dort die zugeknöpfte Bornehmheit spanischen Urabels, Menschen, die ganglich apathisch bastehen, da jeder andere für sie Luft ist. hier das tropige Sichbreitmachen des Blebejers, die fast lächerliche Eitelkeit dieser Hollander, die sich als das erste Bolt, die Spike der civilisierten Wel fühlten, sicher bes morgigen Tages, stolz auf sich selbst, auf ihre Intelligenz und ihre Thatkraft, ihre Fechtkünste und ihre Reserveunisorm säbelklirrend dahinschritten. Die Menschen des Belasquez sind hohe Herren, die den Degen sühren können, aber nie in die Lage
kommen, die Klinge zu ziehen, da jeder andere für sie
ein Paria ist. Die des Frans Hals ruhen nicht, dis
sie Renommierschmisse haben. Im Herrn van Hupthuhsen hat er die Seele der Epoche gemalt, die Seele,
die er in sich selbst trug, dieser prächtige Corpsbursch
der Kunst.

Bas die Bildniffe nicht fagen, erzählen die Boltsstude. Lachen, Singen, Musigieren und Trinken, urwüchsige Derbheit und forsches Sichgehenlassen - hier ist alles vereint, was ihm felber Spaß machte. Die Flitterwochen bes jungen holland werden in Sauf und Sinnlichkeit gefeiert. Da hat ein berber, bartiger Rerl, bas Barett ichief auf bem tahlen Schabel, ichaternb eine Dirne im Schoß. Dort hebt Junker Ramp grinfend seinen Römer embor. Es folgen jene toftlichen Improvisationen leichter und treffsicherer Porträtmalerei: ber junge Mufitus in Amfterbam, die mufizierenden Rnaben in Raffel, ber trinfende und flotenfpielende Rnabe in Schwerin. Dann Geftalten von der Rneipe und Strafe: luftige Rechbrüder und lachende Dirnen, halbbetrunkene Riedler und alte Matrofenmütter: die Sille Bobbe, die Bere von Barlem, mit ber Gule auf ber Schulter und bem Zinnfrug in ber Hand.

In Werken der Art hat Hals in der Wiedergabe bes Momentanen sein Höchstes erzielt. Ein plögliches, bas Gesicht verzerrendes Lachen, einen klipnen Blid, eine forsche Gebärbe, alles hält er im Fluge sest. Alle Stufen des Lachens, vom behäbigen Schmunzeln bis zum heiseren Krächzen, sind mit der Unmittelbarkeit der Momentphotographie erhascht. Im Telegrammstil spricht er, hat, um Blipartiges sestzuhalten, auch eine Technik sich geschaffen, in der jede Linie pulsierendes Leben ist. Als ob es ein Degen wäre, führt er den Pinsel, behandelt die Leinwand, als stünde er einem Feind gegensüber, den er mit Säbelhieben traktiert. 200 Jahre vor Wanet hat er den Impressionismus begründet.

Freilich — er hat 80 Jahre, über 80 Jahre geslebt. Das war zu lange. Er blieb derselbe, die Welt blieb es nicht. Mit der lustigen Zeit, dem Saus und Braus war es allmählich vorbei. Holland hatte, was es wollte, erreicht. Die Freiheitskämpfer von einst in ihrer ritterlich dreisten Tracht, sind alt und bedächtig geworden. Sie versammeln sich, gebeugt von der Last der Jahre, nicht mehr zu seschem Gelage, zu kedem Auszug, nur zu stillem Beraten. Selbst ihre Kleidung ist anders. Keine roten Schärpen, keine Küstungen tragen sie mehr, sondern ernste, schwarze Gewänder. Nicht mehr Schüpen, keine lebenslustigen Schlemmer sind sie, sondern würdige Patrizier von starrem calvinistischem Geist.

Diese veränderten Zustände spiegeln in Hals' späteteren Werken sich wider. An die Stelle der heiteren Buntheit, die er früher liebte, ist in dem Porträt der Borsteher des Elisabethhospitals von 1641 eine sast monochrome Stala getreten. Eine tiesgrüne Tischbecke, eine graue Wand, an dieser Wand der weiße Factorenslied einer Landkarte in schwarz profiliertem Rahmen, vorn alte Leute in schwarzer Tracht — bas ist ber Inhalt bes Bilbes, bas in seiner ernsten Charakteristik und vornehmen Tonschönheit ben lustigen Kumpan von früher als ruhigen, abgeklärten Meister zeigt.

Doch es scheint nicht, daß seine Art noch dem Geschmack der Zeit entsprach. Auch sein freies burschikoses Wesen paßte nicht mehr zu den gesitteten Anschauungen. Er wurde vor Gericht verwarnt, sich "der Trunkenheit und ähnlicher Ausschweifungen zu enthalten". Die Austräge blieben aus, und der Exekutor erschien in seinem Hause. 1661 wurde er, da er nichts mehr hatte, steuerstei erklärt. Später rafften sich die Bäter der Stadt zu dem Entschlusse aus, ihm lebenslänglich — er hatte die 80 überschritten — eine jährliche Unterstützung von 200 Gulden zu geben.

In diesem benkwürdigen Jahr 1664, als bas freie Solland fo foniglich für einen feiner größten Rünftler forgte, find Sals' lette Werke entstanden. Der Mann, ber als ichneibiger Ravalier mit Schütenschmausereien begann, malt, nachdem er ein alter Spitaler geworden, die Borfteher und Borfteherinnen des Altmannerhauses. Und wie sehen sie aus! Das Bewußtsein, einen Sufarenfabel zu führen, hat er nicht mehr. Berächtlich schleudert er die gewaltigen Farbenklekse auf die Leinwand. Aengitlich und erschrocken blicken die alten Jungfern und die ehrbaren Berren brein, geargert und erboft über bas ichmutige, hingefette Gewand und bie braune Basche, in die der greise Meister sie Kleidet. Bartholomaus van ber Selft, ber Sammet und Seide schillern und Mantel flattern lieft, die Serren elegant und die Damen schön machte: Abraham van ben Tempel, ber ihnen die aristokratische Würde der Blaamen lieh, sie in schwarzer Seide und weißem Atlas auf Parkterrassen und in prunkvollen Säulenkolonnaden lustwandeln ließ, waren damals schon die Jbeale dieser Bourgeois, die den Baron spielen wollten, geworden.

Den alten Meister Hals nahm 1666 ein Armensgrab auf. Neun Jahre später wird sein Name nochmals erwähnt: als der lustigen Lisbeth, seiner Witwe, zu ihrem gewöhnlichen Armengeld eine wöchentliche Unterstützung von 14 Sous gewährt wird. So ist im Leben des Frans Hals die Geschichte der holländischen Malerei enthalten. Sie beginnt stolz und kühn, aber sie endet trüb. Ein einziger Künstler, dessen Leben 80 Jahre währte, sah mit an, wie auf das Demokratentum der behäbige Philistergeist, auf diesen die Nachässung des Hössischen solgte.

## 13. Sals' Beitgenoffen.

Für die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts bedeutet Hals ein Centrum. Da er Bildnisse und Bolkssiguren malte und in seinen Regentenstücken auch ganze Stillsleben anhäufte, hat er nach allen diesen Seiten gewirkt: Porträtisten, Genres und Stillsebenmaler solgsten ihm.

Jan Berspronk und Jan be Bray malten Schühenstück, die in ihrem seinen, grauen Ton und ihrer frischen Lebendigkeit denen des Meisters ähneln. Sonst waren Soldatenbilder unter den Nachfolgern des Hals beliebt. Die holländischen Bürger erinnerten sich, wenn sie in ihren behäbigen Stuben sahen, kolz ihrer Militärzeit, all der Strapazen und Gesahren, die sie

burchgemacht, und von denen sie ihren Rindern erzählten. In den Reitungen lasen sie von den Dingen, die fich brüben im armen Deutschland abspielten. In Solland felbst trieben noch versprengte Soldner sich umher. Der Bürger, ber fein Bilbnis hatte aufertigen lassen, behnte baber sein Maecenat barauf aus, bag er Erinnerungen an fein Rriegsleben malen ließ. Biwaksenen, Ginquartierungen und Blünderungen machten den Anfana. Dann murben die aukerdienstlichen Beschäftigungen flotter Offiziere geschildert: wie sie mit galanten Mädchen bei Bein, Spiel und Liebe fich für bie Entbehrungen bes Felbbienftes entschädigen. Dirt Sals, Fransens jungerer Bruder, Pieter Cobbe, San Dlis, Jacob Dud und Antony Balamebes find die Bertreter ber Gruppe. "Man fitt am Fenfter, trinkt sein Gläschen aus und segnet Fried' und Friebenszeiten."

Andere gingen von Soldatenbilbern zu Scenen aus dem Bolksleben über. Der "dritte Stand", der nun der herrschende geworden, weist stolz darauf hin, daß es unter ihm noch einen "vierten Stand" giedt. Während in dem hösischen Frankreich die plebezischen Manieren der Bourgeois Monsieur Dimanche und Monssieur Jourdain den Aristokraten Stoff zum Gelächter geben, lacht in Holland der Bürger über das ungehobelte Benehmen des Volkes. Namentlich das Kneipenleben und der Tabak spielen in den Bildern eine Rolle. Denn die Tabakspsiese war um 1600 so neu, wie vor 10 Jahren das Belociped. Und in Holland zuerst waren Bierwirtschaften errichtet worden. Bon Jan Mo-

zechender und rauchender Burschen. Selbst die Frauenemancivation nimmt im bürgerlichen Holland schon ihren Anfana. Eine Frau tritt auf, die nicht als noble Vassion die Malerei betreibt, sondern fie zum Lebensberuf macht. Sudith Leister malte Bechbrüder und musizierende Barchen, hubsche, frauengefällige Bilber, in denen sie den weichen Glanz bes Rerzenlichtes zart interpretierte. Abriaen Brouwer, der abenteuerliche Gefell, gehört, obwohl Blaame von Geburt, gleichfalls in diesen Kreis. Bei ben Hollandern hatte er Dienste genommen, nachdem er aus dem Baterhaus entflohen. Mit den Hollandern verteidigte er Breda gegen die Spanier. Mit einer holländischen Schauspielertruppe trat er in Amsterdam und harlem auf. Und noch im spanischen Antwerpen spielte er so sehr ben Solländer, daß er auf die Festung gesett wurde. Auch seine Bilber in ihrer hanebugenen Derbheit fügen sich dem Rahmen der hollondischen Runft besser als dem der plämischen ein. Im Qualm der Winkelkneipen, bei Bier und Schnaps, unter betrunkenen Proleten treibt er sich herum. Tölpel, die würfeln und Rarten spielen, sich raufen, mit dem Meffer ftechen und am nächsten Morgen ihren diden Ropf vom Dorfbader verbinden laffen - das ift der Inhalt feiner Werke. Gewiß ein einseitiges, fast widerliches Thema. Aber die koloristische Roblesse ist so groß, daß man ben Inhalt gang vergißt, nur die Bravour der Mache Brouwer ist ein geborenes Maleringenium. bewundert. Nichts Reflektiertes, nichts Mühsames giebt es. Jeber Strich sist auf Anhieb. Es wird erzählt, daß er in ber Kneipe, wenn er die Zeche nicht zahlen konnte, rasch eine Stizze aufs Papier warf und sie bem Kunsthändler schickte. So scheinen seine meisten Bilder entstanden. Nie denkt er an handwerkliches Fertigmachen. Jedes wahrt die Unmittelbarkeit der Stizze, und schon deshalb sind seine Werke ein Entzücken für jedes Walerauge.

Innerhalb der Landschaftsmalerei fteben zu Beginn bes 17. Sahrhunderts zwei Richtungen sich gegenüber. Cornelis Boelenburg, Dirt van ber Liffe, Bartholomaus Breenberg und Mofes ban Untenbrod ergählen ben hollanbischen Burgern, wie es im schönen Stalien aussieht, malen kleine Landichaften aus der Umgebung Roms und Tivolis, die sie mit Hirten und Satyrn, mit Göttinnen und babenben Rymbben staffieren. Alles ift von kalligraphischer Eleganz, einer gefälligen, aber oberflächlichen Anmut. Doch mabrend in diesen Bildchen jene "arkabische" Landschaftsmalerei ausklingt, die ihren Hauptvertreter in Albani hatte, beginnen andere vom Boden der Beimat Besit ju nehmen, die man ju schäten wußte, ba sie mit Blut erkauft war. Un die Stelle der italienischen Scenerien treten schlichte hollandische Gegenden: flaches Gelände mit hohen Dunen und weitem Fernblick. Die Nymphen und Göttinnen verwandeln fich in Bauern, Rischer, Ruhrleute, Holzhader, Jäger und Schiffer. Die älteren Lanbichafter - Sans Bol, Senbrit Aberfamp, Abriaen van de Benne und Esaias van be Belde - tommen noch nicht ohne breite Ergablung aus. Denn es mußte fich in ben Bilbern etwas Interessantes ereignen, wenn sie ben Beifall ber burgerlichen Kunstfreunde finden sollten. Bolfsbeluftigungen auf bem Gife — ber Sport war bamals neu — Schlittenscenen, Sahrmärkte, Saaben bilben also ben Inhalt ber Werke. Dann tritt die figurliche Staffage mehr aurud. Der Künstler emancipiert sich von den Unforberungen ber Besteller. Gin Weg, ber zwischen Felbern zum Walbe führt, ber Abhang einer Düne, Dorf zwischen Bäumen und Sträuchern. belebt Bauern und Wagen, von einem Reitertrupp ober Marobeuren, flache Gegenden mit Kirchturmen und Windmühlen tehren bei Bieter de Molnn und Bercules Seahers wieder. Jan Porcellis nahm an ber Rufte sein Standquartier, beobachtete die See in ihrer grauen Farbe und ihrem eintonigen Wellenschlag mit ruhiger, echt hollandischer Sachlichkeit. Der Boben für die großen Landschafter und Marinemaler der folgenden Epoche ift bereitet.

In die Speisezimmer werden Stillleben gehängt — auch sie eine Berherrlichung des Luxus, den der reich gewordene Bürger mit dankbarer Freude genießt. Früher, so lange Holland Provinz war, mußte man mit Hering, mit Bier und Brot sich begnügen. Jest kann man sich Rheinwein und Austern leisten.

Namentlich Pieter Claesz, Heba und ber jüngere Frans Hals stimmten silberne Pokale, silbernes Taselbesteck und glizernde Kannen mit Schinken, Austern und Pfirsichen zu sehr vornehmen Harmonien zusammen. Es spricht aus ihren Werken die frohe Genugthuung des Bürgers, einen guten Weinkeller und seines Taselbesteck zu besitzen.

Nur die Stillseben, die in der alten Universitätsftadt Lehden gemalt wurden, tragen einen anderen Charakter. In einer Zeit, die so weltlich war, so aufging in frohem Genuß, gedenken diese Meister der irdischen Bergänglichkeit. Nicht die Freuden der Tasel malt Pieter Potter, der Bater des berühmten Paul. Totenköpse, Gebetbücher, Stundengläser, Krucisige, zerbrechliche Gläser und Thonpseisen, Kerzen, die langsam herniederglimmen, die Dinge also, auf die ehemals der heilige Hieronhmus blickte, wenn er nachgrübelte über die Bergänglichkeit des Frdischen, stellt er zusammen und schreibt "vanitas" darunter. Die Bilber erinnern daran, daß die Holländer des 17. Jahrhunderts nicht nur ein Bolk von Kausseuten, auch ein solches von Theologen waren.

Für ihren Glauben hatten sie gelitten in jener Reit, als Alba in den Niederlanden wütete. Mit ber Bibel in der Sand lassen sie gern in ihren Bildnissen sich barftellen. Stolz auf die politische Freiheit, die sie sich erkampft haben, sind sie noch stolzer auf die reformierte Kirche, die 1572 aus Feuer und Blut emporstieg. Rach dem Borbild der Genfer Republik hatte man bas Staatswesen eingerichtet. Lepben namentlich war die Stadt der Theologen. Die ersten Gelehrten des Landes famen hier zusammen und thaten für Solland, was ein Jahrhundert vorher Luther und Melanchthon für Deutschland gethan. Die "Staatenbibel", in neunjähriger Arbeit vollendet, wurde bas Balladium ber neuen Kirche und war bald in Millionen Eremplaren verbreitet. In biesem Buch, das die junge hollanbische Sprache begründete, begeisterte man fich von neuem an bem Bauber ber beiligen Legenden, vertiefte sich in die Boesie des alt= und neutestamentlichen Epos. Besonders das Alte Testament gewann eine Bedeutung, die es nie vorher in der christlichen Kirche gehabt. Denn die Holländer glaubten in den Geschicken des Bolkes Israel eine Achnlichkeit mit ihren eigenen zu sinden, betrachteten die göttlichen Aussprüche des Alten Testamentes als wunderbare, ihnen persönlich gemachte Berheißungen. Palästina und die babylonische Gesangensichaft — das ist Holland und die spanische Knechtschaft.

Aus diesem Verwandtschaftsgefühl, das man den Israeliten entgegenbrachte, erklärt sich der philosemitische Zug, der damals durch Holland ging. Hier zuerst sanden die Juden ein Heim. Schon im Beginne des 17. Jahrhunderts gab es in Amsterdam über 400 jüsdiche Familien, die meisten aus Portugal gekommen. Bald darauf kam es zu einer völligen Emancipation. Einige, wie Ephraim Bonus, wurden hervorragende Nerzte. Andere standen an der Spize der großen übersseeischen Unternehmungen.

Auch die holländische Poesie hat einen biblischisraelitischen Zug. Richt nur Marnix, der Sänger der Freiheitskriege, wirkt wie ein Psalmist. Camphuhsens "erbauliche Lieder" gleichen einem israclitischen Gesangbuch. Bondel und Daniel Heinsius bringen alttestamentliche Dramen auf die Bühne. Hungens setzt die Gesänge Davids in Musik und hofft "die Unsterblichkeit nur dann zu erringen, wenn er in seinen Werken etwas von der Liedlichkeit und Kraft des israelitischen Königs offenbare". Die Prediger auf der Kanzel bedienen sich, um auf Zeitverhältnisse anzuspielen, alttestamentlicher Gleichnisse.

Daburch war auch der Runst ein neues weites Ge-

biet eröffnet. Man hatte keine Heiligen, die man seiern konnte; keine Kirchen, die Altarbilder dulbeten. Aber man hatte die Bibel, in die man sich mit ganzer Seele vertieste. Da sich die Holländer als Nachkommen der Israeliten fühlten, erschienen die alten Legenden plötzlich in neuem Licht. Pieter Lastmann konnte den Schatz noch nicht heben. Seine Werke sind derb und trocken, vulgär und schwer. Aber Lastmann ist der Lehrmeister Rembrandts.

## 14. Rembrandt.

Ein Bild von Rembrandt in der Dresdener Galerie stellt Simson dar, wie er den Philistern Rätsel aufgiebt, und Rembrandts ganzes Schaffen, den Philiftern seiner Zeit ein Rätsel, ist rätselhaft bis zum heutigen Tag geblieben. Man hat ihn den Meister des Hellbunkels genannt, was nichtsfagend ist, ba viele andere, schon Correggio sich äußerlich die gleichen Probleme stellten. Man hat ihn als Schöpfer ber religiösen Runft bes Germanentums gepriesen, was ebenso nichtssagenb ist, da Dürer auf diesen Ruhm das nämliche Anrecht hat. Alle hilfsmittel ber Wiffenschaft find in Bewegung gesett, er läßt sich nicht packen, nicht beuten. Wie kein anderer Mensch ben Bornamen Rembrandt trug, ift er auch als Rünftler etwas Einziges, spottet jeber geschichtlichen Analyse, bleibt, der er mar, eine ratselhafte, unfaßbare Samletnatur — Rembrandt. Rlarheit und bem Cbenmag hellenischen Beiftes, ber bie Renaissance beherrschte, tritt mit Rembrandt bas Duntcl ber Empfindung gegenüber. Er verhält sich zu ben Renaissancemeistern wie Ossian zu Homer, steht neben ben Olympiern als Nibelunge, als Helb aus bem Nebelland.

Vielleicht ist es überhaupt nur möglich, Rembrandt näher zu kommen, wenn man sich entschließt, seine Bilber aar nicht als Bilber, sondern nur als seelische Dokumente aufzufassen. Denn bas ist bas Gigenartige an ihm. So bedeutend die Anatomie, die Nachtwache und bie Staalmeesters sind — die vaar Bestellungen, die ihm zugingen, haben ihn nicht zum Rembrandt gemacht. Rembrandt ist er nur, wo er aukerhalb bes Bublikums steht. Und das gilt für die Mehrzahl seiner Werke. Er als erster war Künstler in modernem Sinn, erlediate feine Aufträge, sondern ichuf seine eigenen Gebanken. Nur mas fein Innerstes bewegte, brachte er gestaltend vors Auge. Er scheint gar nicht baran zu benken, daß man ihm zuhört, er spricht nur mit sich felbst. Es liegt ibm nicht baran, von anderen verstanben zu werben, er giebt feine Empfindungen und Stimmungen wieder. Rein Maler redet, sondern ein Mensch. Man kann, was er schuf und wie er es schuf, nur verstehen, wenn man seine Werke als Kommentar seines Lebens betrachtet.

In der alten Universitätsstadt Leyden, wo Bogersmann gerade sein großes Werk der Bibelübersetzung besann, ist er 1607 geboren. Sein Vater ist Müller, seine Mutter eine Bäderstochter. Er ist das fünste von 6 Kindern. In ernster, religiös gläubiger Atsmosphäre wächst er auf. Seine Mutter namentlich muße eine biedere fromme Frau, eine Art biblischer Patrisarchin gewesen sein. In zahlreichen Bildern, die ihr Sohn von ihr malte, hat sie die Bibel, ihr Liedingss

buch, auf bem Schoß. Man stellt sich gern vor, wie der Knade, zu Füßen der Mutter sitzend, den alten Legenden lauscht. Man stellt ihn sich vor, wie er einsam im freien Felde umherschweift. Denn sein väterliches Haus lag am Ende der Stadt, gerade an der Stelle, wo sich die beiden Arme des Rheines vereinen, und noch weiter draußen lag die Windmühle. Stundenslang mag er hinausgewandert sein, den Rhein entlang; sah die Schiffe mit ihren farbigen Segeln, die Dünen in ihrem melancholischen Braun, die setten grünen Weidepläße, wo in philosophischer Ruhe die Kinder lagern; betrachtete das graue Weer mit seinem unermeßlichen Horizont, den Hinmel mit dem ewig wechselnden Zug der Wolken. Eine Ahnung der Unendlichkeit des Alls ging ihm auf.

Erst weiß er nicht, mas er werden soll, und läßt sich als Student an der Universität einschreiben. Dann geht er zu Swanenburch, hierauf nach Amsterdam Lastmann. Doch schon nach 6 Monaten ist er Elternhaus zurud und beginnt mit der Malerei ganz bon born. Seine ersten Bilber sind nur beshalb angiebend, weil fie die technischen Fortschritte eines großen Meisters verfolgen lassen. Sorgsam stellt er sich Mobell. Rings ordnet er ben Besitzstand seines Ateliers, schweinslederne Folianten und damascierte Meffer. Ruftungsstüde und Schwerter zu ganzen Stillleben an. In der Beleuchtung verfolgt er die Probleme, die feit Sonthorst in der holländischen Malerei beliebt maren. Gowohl in bem Stuttgarter wie in bem Nürnberger Bilb. bas einen alten Apostel, wohl Paulus, im Gefängnis barstellt, fällt das Sonnenlicht auf einen Greisentops. In dem Geldwechsler der Berliner Galerie versucht er ein Nachtstück. Ein alter jüdischer Banquier prüft, wie auf den Wechslerbildern des Quentin Massu, bei Kerzenlicht eine Münze. Der Gedanke von der Vergänglichkeit des Irbischen und der Freude am Irdischen liegt wohl den Bildern zu Grunde. Wenn die Berussmodelle sehlten, mußten seine Angehörigen aushelsen, die er auch mit den Versatstücken seines Ateliers drapiert. Sein Vater, der brave Müller, trägt auf dem Amsterdamer Bild einen eisernen Harnisch, dazu ein Barett mit hoher Feder, und hat den Schnurrbart martialisch in die Höhe gedreht. Es war die Zeit, als ganz Holland im Zeichen des Kriegshandwerks stand. So erklärt sich diese Vorliebe für militärische Allüren.

Gleichzeitig macht er sich mit der Technik der Rabierung vertraut. Gerade damals, zur Zeit des großen Krieges, trieben Bettler aus ganz Europa sich in den holländischen Straßen umher. Rembrandt zeichnete, was er sah: Bucklige, Lahme, Blinde, Betrunkene. Und er zeichnete namentlich sich selbst. Nicht nur im verschiedensten Kostüm steht er da. Auch der Ausdruck ist immer ein anderer. Da ist er nachdenklich, dort rollt er die Augen, da sährt er entsetzt zurück, da lacht er breit, dort sind seine Lippen von Schmerz verzerrt. Es ist, als hätte er seine eigene Persönlichkeit gesucht, die ihm selber ein Kätsel war. Und so verschieden er in seinen Selbstporträts ist, so verschieden ist er als Künstler.

Mit einer heiligen Familie und einer Darstellung im Tempel schließt er 1631 seine Lehbener Thätigkeit

ab. In dem Münchener Bild hat er zum erstenmal sich an lebensgroße Figuren gewagt. Gin Borgang aus ber beiligen Geschichte ist im Sinne Sonthorsts in ein bolländisches Burgerhaus verlegt. Schreinergerät hängt an der Wand. Mann und Frau tragen die Werktagsfleidung von 1630. Auf dem Haager Bild behnt eine weite, große Kirche sich aus. Nachdem er vorher Menfchen in enger Relle gemalt, ist es jest, als sei bas Baterhaus ihm zu eng geworden und als thue bas Universum vor ihm auf. Zugleich kämpft zum erstenmal das Licht mit bem Schatten, als hatte er eine Borahnung gehabt, daß auch fein Leben zu einem Rampf von Licht und Schatten sich gestalten werbe. Die Sand in die Seite gestemmt, fuhn wie ein Eroberer, steht er auf dem Selbstporträt von 1631 da Die Radierung mit dem Schiff (B. 111) könnte, obwohl sie ein Buchtitel war, die Abrechnung zwischen Bergangenheit und Zukunft bedeuten. Ginen Janustopf fieht man; ein nacttes Beib bilbet ben Maft. Go fegelt er, von lodenden Phantomen umgaufelt, in bas Meer des Lebens hinaus.

Das Weib steht für ihn, als er nach Amsterdam gekommen, zunächst im Mittelpunkt aller Gebanken. Mit der Freude des Studenten, der aus der Gebundenheit des Baterhauses in eine fremde Universitätsstadt kommt, giebt er den neuen Eindrücken sich hin. Eine ganze Reihe weiblicher Aktstudien entstehen, zum Teil Blätter von so hanebügener Sinnlichkeit, daß sie in den Kupferstichkabinetten als "Secreta" bewahrt werden. Aber bald auch die Blätter: wie "le lit français", aus denen solcher Degout am Geschlechtlichen spricht.

Immer bekämpfen sich in Rembrandt diese beiben Naturen: die Begierde des Sinnenmenschen, der in die Belt sich stürzt, und der Ekel des Träumers, der das, was er sucht, draußen doch nicht findet.

Sonst bemüht er sich, die Portratauftrage, die ihm zugehen, sachlich und ernst zu erledigen. Satte er früher seine Angehörigen in Harnisch, Belm und erotische Stoffe gekleidet, so halt er sich jest streng an das bollanbische Roftum. Wie bei be Renfer ift es in feinem monotonen Ernst, seinen dunklen Farben, seinem ihmmetrischen Schnitt mit nüchterner Genauiakeit wiedergegeben. Böchstens baburch, daß er Sandlung in die Bildnisse bringt, weicht er - wie in bem Bortrat bes Schiffsbaumeisters, dem seine Frau einen Brief überbringt — zuweilen vom Herkömmlichen ab. Daburch allein unterscheibet sich auch sein erstes Gruppenbilb, bie Anatomie bes Dr. Tulp, von den alteren Werken. Noch Mierevelt und de Renfer hatten in ihren Chirurgenbilbern nicht baran gebacht, bie Scene einheitlich au beleben, sondern fügten sich dem Bunsche der Besteller, die das Hauptgewicht auf die Aehnlichkeit des Einzelportrats legten. Reiner sieht auf den Professor ober auf den Leichnam, sondern alle sind mit sich und bem Betrachter beschäftigt. Für Rembrandt ift ber Einzelne nur der Teil eines Runftwerks. Alle find bei ber Sache. Der hell beleuchtete Radaver bilbet den Mittelpunkt. Tulp bemonstriert, und die anderen Chirurgen folgen aufmerksam bem Bortrag bes Brofessors.

Seiner Borliebe für bunte Phantasiekostüme konnte er nur noch in Selbstbildnissen nachgeben. Da trägt er eine federgarnierte Sturmhaube, dort schwarzes Same metbarett und fühn emporgeftrichenen Schnurrbart, bort roten Sammetmantel mit Harnisch und golbener Rette. Als Turer bas Madriber Selbitbildnis mit bem bunten Bams und dem Federbarett malte, war er Brautwerber. Rembrandt war es 1632 gleichfalls. Auf einem Portrat ber Sammlung Baro begegnet zum erftenmal ein jugendlicher Frauentopf mit feinem, garten Teint, blauen Augen und bellblondem Haar. Saffia van Uplenburgh halt in Rembrandts oeuvre ihren Einzug. Ihr Better, der Aunfthandler Sendrif van Uhlenburgh, hatte bei Rembrandt das Porträt feiner Coufine beftellt. Gie fahen und liebten fich. Auch nach ber Erlebigung bes Portratauftrags tam fie ins Atelier. und bie nachsten Bildniffe, in Stockholm und ber Galerie Liechtenstein, find feine Auftrage mehr. An Die Stelle ber hollandischen Tracht ift ein pruntvolles Phantafiefostum getreten. Auf bem einen Bilb trägt fie ben roten, goldgestickten Cammetmantel, ben Rembrandt aus Lenden mitgebracht. Auf dem anderen malt er fie, wie ihre Garbedame ihr das lange, goldblonde haar frifiert. Auf bem Bruftbild ber Dresbener Galerie lacht jie unter rotjammtenem but hervor. Das ber Raffeler Galerie zeigt die feinen Linien bes Profils. Auf einem ber Betersburger Ermitage ift fie als Jubenbraut toftumiert, den Schäferstab in der Sand, mit Berlen und Blumen geschmüdt.

Ueberhaupt stehen alle Bilber jener Jahre im Zusammenhang mit Rembrandts Berlobung. Das plößliche, scheinbar unlogische Auftauchen ganz entlegener Stoffe erklärt sich nur daraus, daß Rembrandts samtliche Werke persönliche Stimmungen symbolisieren.

war so seltsam, daß er, der Müllerssohn aus Lenden, biefe bornehme Batriziertochter fast gegen ben Willen ihrer Bermandten gewann. Darum malt er fich als Rürsten ber Unterwelt, ber bie Broferving entführt. Es war fo feltsam, dag diefes garte Buppchen ihn, ben blumpen, vierschrötigen Riesen liebte. Darum taucht die Gestalt Simsons in seinem Geiste auf. Als der Bormund Saftias gegen bas Berlöbnis ift, erinnert sich Rembrandt der Scene der Bibel, wie Simson zu seinem Beibe gehen will und bas Haus verschlossen findet. "Id glaubte, bu wärest ihr gram geworden, und habe fie einem anderen gegeben," ruft ber Alte herunter. Rembrandt, als Simson, droht mit geballter Faust. Als endlich im Juni 1634 die Hochzeit gefeiert ift, entsteht das Bild "Simsons Sochzeit": Sastia, fein und ftill wie eine Pringessin im Rreise ihrer Berwandten sigend; er selbst ein derber Prolet, der durch feine tollen Spaffe die vornehme Gefellschaft mehr erichreckt als erheitert.

Rachdem er so lange dem Geschmack des Kublikums gefolgt, macht es jest ihm Spaß, den Bourgeois zu brüskieren. Der ganzen Welt gegenüber fühlt er sich als Simson, der den Tempel der Philister zertrümmert. In Saus und Braus verlausen die ersten Jahre seiner Ehe. Umgeben von berechnenden Geschäftsleuten, die sich so sest an den Geldkasten klammern, posiert er den Künstler, der mit vollen Händen das Geld hinauswirft. Umgeben von korrekten Spießbürgern, kehrt er den sorschen Landsknecht heraus, der durch seine Kavaliers manieren erschreckt. Orientalische Wassen, alte Stasse, blipende Geschmeide kauft er zusammen. Sein Haus

wird eine Sehenswürdigkeit Amsterdams. Wie eine Märchenfürstin, mit Gold und Diamanten bededt, geht Saffia einher, fo daß die Bermandten bedächtig ben Ropf ichütteln. Auf einem Bilbe bes Budingham Balace hat er fie gemalt, wie fie bor bem Spiegel funfelnde Ohrringe prüft, mahrend er bas Collier ihr umlegt. Auf bem Bilb ber Dresbener Galerie fitt er als Ravalier an ber Tafel, ben Degen an ber Seite, ein Sammetbarett mit wallenden Straukenfedern auf bem Roof. Wie ein Riese, ber mit einem Bubochen spielt, hat er Saftia auf dem Schoß und erhebt grinsend bas Settglas. Unbefangene Luftigfeit ift bas nicht. Es ift Simfon, ber ben Philistern ben Fehdehandichuh wirft, ein Rraftmensch, ber seine gewaltigen Glieber rect, bereit zum Kampf mit allen bestehenden Unschauungen.

Er hat sich am Schlusse seines Lebens einmal bargestellt, wie er eine antike Buste angrinst. Eine abnliche Empfindung mag er gehabt haben, als er Ganymed malte, jene luftige Farce, die die gebildeten Solländer ebenso entsett haben mag, wie die gebilbeten Deutschen Böckling Bad der Susanna. Rembrandt macht damals seine fünstlerischen Flegeljahre durch. Man braucht aar nicht anzunehmen. daß er Rubens hatte nachahmen wollen. Die ersten Jahre nach seiner Berheiratung bedeuten die Zeit, wo er als Mensch wie als Rünstler sich austobt. So erklärt sich die derbe Kraftmeierei, das wilde Ungestüm seiner Berte. Chklus der Baffion Christi, den er 1633 für den Statthalter Friedrich Beinrich begann - also ein Auftrag, der als psychologisches Dokument nicht gelten barf ist das hauptfächlichste Dokument dieses Rembrandtfils.

Arme gestikulieren, Gesichter verzerren sich, in barockem Schwung bauschen sich die Gewänder. Selbst als Roslorisk spricht er kortissimo. Nicht blendend genug kann er den Glanz des Himmels, nicht wild genug das Toben der Elemente schilbern.

Erst allmählich wurde er stiller, ernster. Die Welt, bie er hatte brustieren wollen, wird ihm gleichgultig. Nicht nur Sonnenschein, auch Trübes hatte seine Che gebracht. 1635, als Saffia sich Mutter fühlte, hatte er die jubelnde, lichtburchflutete Radierung der Berfunbigung an die Hirten gezeichnet. Run, ba fein erstes Rind starb, begann er bas Bild bes Abraham, ber ben Isaat opfern muß. Sein Beim, in der Breeftraat, mitten im Judenviertel gelegen, ift seine Welt geworben. Der phantastische Orient, die große alte Rultur, Die bie Juden aus dem maurischen Mittelalter in das prosaische Holland herübergetragen, zog ihn an. seinen Fenstern bewegten sich die malerischen Gestalten bes Chetto: graubartige Männer mit hohem Turban, verschleierte Frauen, in schillernde Gewebe gehüllt. Mit vielen von ihnen, mit Ephraim Bonus und dem Rabbiner Menasseh ben Israel, ift er befreundet. Der Sohn bes jungen Holland, das noch keine Tradition, noch feine fünstlerischen Lebensformen hat, fühlt sich gezogen zu biefen Trägern einer vieltausendjährigen Rultur. Unter seinen Landsleuten fteht er vereinsamt: ein Ausländer gleichsam, beffen Sprache man nicht versteht, ein Redner, der tauben Ohren predigt wie der Christus ber Bergpredigt, ein Sehender unter Blinden wie Tobias, dem die Gnade des Himmels bas Auge öffnete. Unter den Menschen des Ghetto findet er Berständnis für seine einsame Runft. Auch sein Saus war ein Stud Drient auf abenblanbischer Erbe. Smprnateppiche und grabische Ruftungen, Burnusse und Raftans, Architekturstude mit polychromen maurischen Saulen füllten bas Atelier. Durch Bortieren und bunte Glasfenster schuf er fich schummerige Bintel, Die ein träumerisches Licht mit geheimnisvollen Harmonien durchtönte. War er vorher ein breiter Bravourmaler, der leidenschaftliche Bewegung, großes Format und grelle Farbenkontrafte liebte, fo weibet fich jest fein Auge an dem milben Glang von Sammet, an der heißen Bracht von Seibe, an dem blitenden Funkeln von Gold und Ebelftein. Aus tropisch üppigen Landschaften, aus Roftumen und Menschen baut er Feenarchitekturen von erotischer Märchenpracht auf. Inmitten einer prosaischen Belt schafft er sich seine eigene. Romantiker, träumt er aus bem Grau bes Alltags sich in eine ferne Bunderwelt zurück.

Auch die Schönheit des Frauenkörpers erschließt sich ihm in strahlender Herrlichkeit. Hatte er anfangs nur plumpe Wodelse zur Verfügung gehabt, so konnte er jest das seine Körperchen Saskias seiern. Danae steht unter dem zarten Frauenkörper der Ermitage, der sich auf weißem Lager so graziös, so wollustatmend ausstreckt. Oder er zeigt sie als Susanna in dem Bilde des Haager Museums. Das Licht umleuchtet mit weichem Glanz das Gesichtchen, kost auf den Schultern, spielt auf dem Körper in weißen, goldig slimmernden Reslezen. So wenig wie dort an die Antike hat Rembrandt hier an die Bibel gedacht.

Nüchterne Borträtauftrage zu erledigen. feine Luft mehr, seitdem er die strahlende Bunderwelt bes Lichtes entbedt. Mit einem Berlhuhn in ber Sand. hat er auf einem Dresbener Bilde sich gemalt. Indem bas Licht voll auf bas Gefieder fällt, ergiebt fich ein Farbenbouquet grauer, brauner, gelber und roter Tone, in bem es gleifit und sprüht und glitert und funtelt. Solche Beleuchtungsstudien, ein Spielplat für Lichtstrahlen, sind ihm fortan auch die Röpfe der anderen. Bon gartem golbigem Licht ift bie Dame bes Budingham Balace umfloffen, die Toilette in ihrer ausgesuchten Elegang nicht von der Dame, sondern Maler bestimmt. Das Vorträt bes Predigers Angloo hätte er kaum gemalt, wenn der Kontrast der dunkelroten Tischbede mit bem hellgrauen hintergrund und ber schwarzen Rleidung nicht so vornehme Farbenharmonien ergeben hatte. Und die berühmte "Nachtwache" von 1642, ber Auszug bes Fähnleins bes Franz Banning-Cock, ist auch mehr ein Märchenbild als ein Schütenstück. Aus einem dunkeln hofraum treten die Schützen in blendendes Sonnenlicht hinaus. Wie dieses verschiedene Licht gemalt ist, das da sonnig, schummerig die Figuren umfließt, mit welcher Meisterschaft Rembrandt die ganze Stala seiner Farben durchläuft, von lichtestem Gelb burch alle Stufen rotflimmernden Hellbunkels bis zu busterem Schwarz - bas ist oft hervorgehoben und gerühmt worden.

Doch man versteht zugleich, daß die Schüßen, die ihm den Auftrag erteilt hatten, für das Zunsthaus ihre Porträts zu malen, mit der Art, wie er die Bestellung aufsaßte, wenig zusrieden waren. Rich nur die

Anordnung, die er aus malerischen Gründen wählte, ist das Gegenteil von Disciplin. Positiv, nücktern und klar, wußten die Hollander auch mit "Helldunkel" nichts anzusangen. An die trockene Sachlickeit de Kehsers gewöhnt, vermißten sie die Achnlickeit dieser aus dem Nebel auftauchenden Köpse. Keine Schüßengilde dachte mehr daran, sich an Rembrandt zu wenden. Denn andere Künstler kamen dienstsertiger den Wünschen der Besteller entgegen. Die Allegorie B. 110 bringt vieleleicht zum Ausdruck, was Kembrandt selbst über diesen Berlust der Publikumsschäpung dachte. Der Modemaler ist gestürzt. Aber der Künstler Kembrandt steigt auf, kann aller Fesseln ledig das Evangelium einer neuen Kunst künden.

Freilich, nicht nur die Bunft bes Bublitums verlor er in diesem Jahr, er verlor auch Saftia. Noch furz borher hatte fie ihm einen Anaben geschenkt, und Rembrandt hatte in jener Zeit bes hoffens bie Begegnung ber Maria mit Elisabeth und bas Opfer Manoahs gemalt: Manoah und fein Weib, wie fie bantbar vor dem Opferfeuer fnieen, mahrend ber Engel, ber ihnen die Geburt Simons fündete, sich in die Luft erhebt. Run war er allein in seinem Saus in ber Breeftraat, wo alles ihn an die Jahre seines Gluckes erinnerte, allein mit bem Rinde, bas bie Rrankelnbe furg vor ihrem Tode geboren. Auf einer Beichnung verspottet er sich felbst als Witmer, wie er mit der Milchflasche ein kleines Rind aufpappelt. Satten sich schon vorher seine Beziehungen zur Außenwelt gelöft, so wird jest seine Kunst ganz die eines einsamen Menschen, ber nur noch zum Binsel greift, um seelisch sich auszusprechen.

Bisher hatte ihm die hollandische Natur nichts fagen können. Denn zu ben brunkvollen Drientbilbern paßte auch als Hintergrund nur jene tropische Märchenbracht, die er auf ber Haager Sulanna ober auf ber Magdalena des Buckingham Balace malte. Selbst ber "Sturm" bes Braunschweiger Museums, seine erste Landschaft, führt in ein Traumland. Schwarze Wolfen überziehen den Simmel, blendenbes Licht fällt auf die Mauern einer Stadt und auf Bäume, die im Schauder bes Bewitters gittern. Giegbache rauschen, gerklüftete Rellen ragen embor. Die Berlassenheit, in der er feit bem Tobe Sastias lebte, führte ihn in bie hollandische Natur hinaus, in jenes einsame Gelande, wo die Bascherinnen arbeiten und die Windmühlen flabbern. Und flopfenden Herzens, staunend wie damals, als er in Lepben die Ufer des Rheins entlang manderte, steht er ber großen Allmutter gegenüber, lernt ihren Obem, auch wo er nur leise weht, fühlen. Die einfachsten, ärmlichsten Dinge hält er in seinem Stiggenbuch fest. Bei seinen Spaziergangen burch bie Straffen Umfterbams find es die Ranale mit ihren Bruden und anarenzenden Säusern. Geht er weiter, so sieht er verfallene Sütten, Seufchober und ländliche Gehöfte. fesselt ihn die Silhouette eines Baumes, dort eine Windmühle, die sich auf einsamem Sügel erhebt. Gin Stud Biese, ein Beg, ber sich im Felbe verliert, genügt, um ihn anzuziehen. Nicht weit hat er seine Wanderungen ausgebehnt. Die ruhige Umgebung Amfterbams, Sloten, Kronenburg, Zaandam, waren feine weitesten Ausflüge. Er hatte nicht nötig, nach Motiven zu suchen, brauchte keine majestätischen Linien. Denn etwas viel Feineres, die Poesie der Sbene, hat sich ihm erschlossen. Man hat vor seinen Radierungen die Empfindung, als ob man einsam und in sich gekehrt über eine große Sbene wandere. So klein die Blätter sind, sie scheinen von der Endlosigkeit des Raumes umflutet. Durch diese Zeichnungen ist Rembrandt, den Jahrhunderten vorauseisend, der Bater der intimen Landschaftsmalerei geworden. In ihnen ist er der größte Raumkunstler aller Zeiten, denn eine einsache suggestive Linie genügt, das Auge die Unendlichseit durchmessen zu lassen.

In seinen übrigen Berten klingt gunachst bie Erinnerung an Saftia aus. Roch lange lebt er mit ihr im Geifte zusammen, und wie er in bem Berliner Borträt sie ein Sahr nach ihrem Tobe gemalt hat, sind seine anderen Bilber Blätter ber Erinnerung, bie er bem jung verftorbenen Beibe weiht. Es ift fein Rufall, daß er gerade damals ben Tod Marias radierte; fein Zufall, daß er gerade jest, wo er felbst fein hausliches Glück mehr hatte, immer wieder bie beilige Familie ober Maria mit dem Rinde malte, ber bie Sirten in scheuer Berehrung nahen. Beim guten Samariter gedachte er ber Stunden, als er felbst am Sterbelager Saffias fak. Aber namentlich bas Hereinragen bes Ueberirdischen in die irdische Welt beschäftigt fein Denten: bas Traumleben mit seinen Ahnungen und Bisionen, Augen, die sich wieder öffnen, nachdem sie ben Tob gesehen, die Beheimnisse aus bem Reich ber Schatten. bie ber wiedererwecte Lazarus, ber auferstandene Chriftus offenbaren können. Er stellt ihn bar, wie er als Beift ben Rungern in Emaus erscheint, zeigt ihn, wie er ben Lazarus aus bem Grabe ruft. Doch nicht nur ber große Bunderthater, auch der liebevolle Tröfter ift er ihm. Einst hatte er bie Beraprebigt gemalt: um ben Beiland feilschendes Bolt, bas nichts von seinen Worten vernimmt; vorn ein Sund, der die Gedanken ber Menge symbolisiert. Sest drängen sich alle, die muhfelig und beladen find, an ihn, ben Gutigen, beran, und er lindert ihre Bein, troftet fie, belehrt fie, weist auf ein besferes Renseits sie bin. Rein Beros ift er. sondern der folichte Rimmermannssohn aus Nagareth, ber einfach zu ben Ginfachen spricht. Gerabe weil es sich bei Rembrandt nie um firchliche Aufträge, nur um "Herzensergießungen" handelte, hat er mehr als alle Kirchenmaler gezeigt, welcher Schatz von Boefie, von Bartlichkeit, von Annigkeit und Liebe in den alten Legenden ichlummert. Der Amed der fatholischen Rirchenmalerei ist bas Reprasentierende. Gott muß wie ein Rönig bie Gläubigen mit böfischem Brunt, mit blendenber Dekoration in feinem Sause empfangen. pomphaft Agitatorische, wie es bei Rubens herrscht, liegt ihm so fern wie möglich. Er spricht seine Empfindungen aus, erzählt die biblischen Geschichten, wie wir als Kinder sie uns vorstellten, wenn wir zur Beibnachtszeit ber Grogmutter lauschten. Statt ber Bewegung des Rubens herrscht bei ihm die Verhaltenheit, statt der schwülen Ekstase der Spanier die seelenvolle Innigfeit, etwas Trubes, Gedampftes. Gesten, feine braftische Mimit braucht er und brudt gleichwohl die feinsten Seelenregungen aus. In bes Rubens Kunst ein Haus mit prunkvoller, farbenglithenber Façade, doch ohne Wohnungen, in die der Menscheit Leid sich slücket, so sind Rembrandts Werke der "Tresor des simples". Diesem diskreten Zug seiner Kunst, die nur noch den Flüsterton, nur leise Andeutungen kennt, entspricht die koloristische Haltung. In den älteren Werken, als er der kampflustige Simson war, liebte er scharfe Kontraste von dunkeln Schatten und grellem Licht. In den späteren, die zur Zeit seines kurzen Liebesglückes entstanden, glänzt und strastt auch die Lust, wie von vergoldetem Staub geschwängert. Jest herrschen melancholische, grüngelbe Töne vor, ein weiches Abendlicht, dessen milder Schimmer sein und leise das Dunkel durchzittert.

Freilich, ein Beist wie der Rembrandts ift zu tompliziert, als bag er nach einer einzigen Seite sich hatte außern konnen. Berichiebene anbere Scenen, bie er aus Bibel und Legende herausgreift, zeigen, auch bas Weib noch, bas sinnliche Barfum bes Beibes fein Denken beherricht. Er malt Bertumnus, ber bie Pomona bethört, malt die Chebrecherin, der Christus verzeiht, malt ein neues Susannenbild: Susanna nicht mehr allein, sondern im Hintergrund die beiden Alten. die in gitternber Begehrlichkeit das junge Beib belauschen. Wie einst als junger Mensch, arbeitet er nach bem weiblichen Modell. Oft find es grauenerregende Beiber, und Rembrandt giebt alles Deformierte im Sinne strengen modernen Aftstudiums wieder. Wie bamals, als er bas frangösische Bett gezeichnet, ift es jest manchmal, als hatte er die Leidenschaft jum Beibe befiegen wollen, indem er die Wirklichfeit in ihrer begoutanten Saglichteit barftellte.

Hendrickse Stoffels, damals 23 Jahre alt, die er als Haushälterin zu sich genommen, brachte seinem Empfinden wieder Ruhe. Auf dem Bilde des Louvre von 1652 hat er sie erstmals gemalt, wie Sastia mit Perlen und Geschmeiden geschmückt. Auf dem Bilde der Londoner Nationalgalerie setzt sie, nur mit dem Hemd besteidet, den Fuß ins Wasser. Die Abendsonne wirft ihre Strahlen auf die Beine, das Hemd und das blonde Haar. Auf dem nächsten Bild ist aus dem Modell die Geliebte geworden. Rembrandt malt sie als moderne Bathseba, wie sie den Brief von Rembrandt-David erhält.

Etwas Beruhigtes geht seitbem burch Rembrandts Werke. Die Melancholie sowohl wie die Begierde nach bem Weib ist geschwunden. Er war glücklich, hatte seine Häuslichkeit wieder. Eine einsache Frau, voll Güte und hingebung, war die Gesährtin seines Lebens, führte die Wirtschaft, beschäftigte sich mit Titus, der ein schmucker Junge geworden war. Einem kleinen Prinzen des Nordens, einem träumerischen Hamlet gleicht er auf dem Bilbe der Sammlung Kann. Auch ihre Mutter und eine andere Verwandte, einen wilden Gamin vom Lande hatte Hendricke ins Haus genommen.

Diese Jahre sind die fruchtbarsten in Rembrandts Leben. Nachdem er selbst wieder ein Heim gesunden, radiert er jene "intimen" Bildnisse wie das des Jan Six, in denen Mensch und Heim, Figur und Umzebung sich verweden. Namentlich der Seelensriede, die schweigsame Beschaulichkeit alter Leute zieht ihn an, jene große Gelassent, die so still scheint und doch einen Strom von Erinnerungen umschließt. Das Porträt der ehrwürdigen Mutter Hendrickses mit dem mit

ben sinnenden Blick kommt in Erinnerung. In ihr hat er die abgeklärte, leidenschaftlose Ruhe gemalt, die allmählich der Grundzug seines Wesens geworden. In keinem Phantasiekostüm, sondern im gewöhnlichen Rock, den Hut auf dem Kopf, hat er auf der Radierung von 1650 sich dargestellt, am Fenster, in die Arbeit vertiest. Das ist der Rembrandt, dem Hendrickse einen neuen Sommer bereitet hat, und der einen ruhigen, schönen Herbst erwartet. Immer mehr hatte er Gesallen daran gefunden, außerhalb der Gesellschaft zu sein, verließ selten sein Haus, jenes Paradies, das er sich geschassen und wo er fern von der Banalität des Alltags als einsamer Geistesaristokrat dahinlebte.

Die Obrigfeit fand indessen, daß ein folches Leben gegen bas Geset verstoke. Am 23. Ruli 1654 erhielt Bendricie ein Schreiben bes Kirchenrates, ber fie bor bas Konsistorium entbot, weil sie mit Rembrandt, bem Maler, unzüchtigen Lebenswandel führe. Dreimal wurde fie citiert und tam nicht. Erft auf die vierte Mahnung "bekannte sie ihre Schuld und ist barüber ernftlich geftraft, gur Buffertigfeit ermahnt und gum Tifch bes Berrn nicht zugelassen". Auch biefe Scene, wie Sendricie von den Nachbarn bei der Obrigkeit verklagt wird, verwandelte sich in Rembrandts Ropf wieder in ein biblifches Bild: wie Joseph bei Potiphar von beffen Frau verklagt wird. Frau Potiphar die Fama, bie in scheinheiliger Entruftung ihre Unschuldigung vorbringt; Potiphar, ber fie mit ftrenger Amtemiene anbort, das reformierte Ronfistorium, der arme Rosebh, ber ichuchtern und errotend wie ein Madchen die Augen senkt, die aute Hendrickie.

Das war das Borspiel des Dramas, das nun folgte. embrandt, bem Millionen burch bie Sande gefloffen, : plötlich ohne einen Pfennig, mit Schulden überben. All sein verdientes und ererbtes Bermögen ift Das Bermögen seines Sohnes Titus, das rt. 8 Vormund zu verwalten hatte, ist verschwunden. em Titus ein auter Bater zu fein, hatte er erbenden Saftia gelobt, und in der Erinnerung an efe Stunde sich als Cfau gemalt, wie er ben jungen akob gärtlich im Urm hält. Jest hat er bas Recht ines Erstaeborenen vergessen. Die kleine Cornelia, bas öchterchen Hendrickjes, mit ihrem rofigen inderkopf hat neuen Sonnenschein in sein Saus geacht. So malt er sich als Jakob, wie er Ephraim, n Süngsten, segnet, und Manaffeh, den Aelteren, verft. - Rembrandt grübelt. Gin alter Mann mit eißem, schon gelichteten Saar sitt auf bem Rasseler eometerbild an seinem mit Papieren bedecten Tisch, tiefes Nachdenken versunken. — Er bemüht sich, neue ummen zu erhalten. Doch die Darleben, die er aufihmen will, werden ihm verweigert. Er ist felbst für in Geschick verantwortlich. Das Amsterdamer Bublim. das ihn hat fallen laffen, tann feine Sande in nschuld waschen. So entsteht das Bild des Bilatus, r in gleichgültiger Gemuteruhe fich bie Sanbe mafcht. Auf das Drängen seiner Gläubiger wurde

Auf das Drängen seiner Gläubiger wurde am 3. Juli 1656 der Bankerott eröffnet. Er, der Abseu vor allen geschäftlichen Dingen hatte, mußte mit erichtsvollziehern verhandeln. Aeußerlich scheint ihm les gleichgültig. Er hat die Auhe gehabt, die Bildelse der beiden Männer, die mit der Durchführung

bes Konfurses beauftragt maren, bes Sauswartes ber Schuldenkammer, Haaring, und seines Sohnes, bes Auttionators. zu radieren. Aber ins gleiche Sahr gehört auch die Radierung der Ausstellung Christi. Als an ben Strafeneden bie gerichtlichen Affichen hingen, bag bie Sammlungen bes Malers van Ryn zur Berfteigerung fämen, als Schneiber und Sanbichuhmacher in bem stillen Saufe ber Breeftraat erschienen, um bie Ausstellung seiner Runftsammlungen zu besichtigen, wird in Rembrandt bas Bilb bes an ben Branger gestellten Christus lebendig, an den höhnend eine plebeiische Menge sich herandrängt. Bur felben Beit rabiert er, wie Stephanus, ber Protomarthr, gesteinigt wirb: er felbst ber erfte von all ben Großen, bie bas Bürgertum seitdem steinigte. Rembrandt, der eine neue Religion hatte bringen wollen, ward, während er Reich seiner Gedanken weilte, von feinem Bolte verleugnet. So malt er bie Berleugnung bes Betrus, malt Mofes, ber in wilbem Rorn die Gesetzestafeln gertrümmert.

Ein reicher Schuhmachermeister kaufte sein Haus. Er selbst führte ein Nomadenleben, dann begann Hendricksen mit Titus einen Kunsthandel, um durch den Berkauf der Radierungen den Lebensunterhalt der Familie zu bestreiten. Auf der Rosengracht, am Ausgang des Judenviertels, wo Rembrandt früher so viel in den Antiquitätenhandlungen geweilt, lag die kleine Bohnung, die sie bezogen und wo er die letzten Berkschuft. Denn obwohl er seiner Habe beraubt ist, obwohl er in einem ärmlichen, kahlen Dachzimmer sipt und seine Mahlzeit aus Pötelhering, Käse und Brot

besteht — Rembrandt ringt weiter. "Ich lasse bich nicht, du segnetest mich denn," lauten die Worte der Bibel, die Jakob spricht, als er mit dem Engel ringt. Mit diesem Bilde der Berliner Galerie hebt die lette Schafsensperiode Rembrandts an.

Seine Kraft ist ungebrochen. Nur die Stimmung und die Farbe der Bilder ist anders. Nicht mehr die magischen harmonien malt er, bie sein haus der Breestraat durchfluteten, sondern das falte, nüchterne Tageslicht, bas in kleine Dachzimmer fällt. Nicht mehr Brachtgewänder malt er, sondern Lumpen. Auf bufter braune und schwarzgraue Tone ist alles gestimmt. Seine Kunst ist die eines armen Mannes, ber bas Salomonische "Alles ist eitel" an sich selbst erfahren. In ordinärem braunem Rod, eine weiße Mute auf bem Ropf, fteht er auf dem Louvrebild von 1660 an der Staffelei, das Gesicht unrasiert, die Saut welf, die Saare grau, aber noch immer Binfel und Balette in ber Sand, malend, Wie ein Franziskaner mag er in seiner braunwollenen Rutte sich vorgekommen sein, und es ist baber kein Rufall, daß eine feiner letten Radierungen bem beiligen Franzistus, dem Loverello, der auch nichts Gigenes hatte, gewidmet ift. Mit diesem braunwollenen Mantel, ben er selber trägt, drapiert er seine Modelle. zieht ihn ber Mutter Bendricfjes an, ber armen Alten, bie auch viel gelitten hat, noch runglicher, noch vergrämter geworben ift und die Reit bamit totschlägt, daß sie die Rägel sich schneibet. Er zieht ihn bem Alten an, den er als Matthäus malt, wie er atemlos den Worten des Engels lauscht, und dem müden Nicger, den die Galerie Weber belitzt. Dort ist die Inspiration, die vom Himmel einer Menschensecle zu twird, hier die Inbrunst eines Gebetes, das aus d Tiese der Seele kommt, das Thema. Doch Christus n mentlich, der große Dulber, der Gott der "Erniedri ten und Beleidigten", tritt für ihn, den vom Schick Niedergeworsenen, wieder in den Mittelpunkt des De kens. Er malt das Bild der Sammlung Demidoss, d leidenden geschlagenen Menschen mit den milden, gütig Augen, und das Eccehomo in Aschrick übernatürlicher Rul

Auch noch eine Bestellung, obwohl als "charite ging ihm zu. Gin früherer Schüler, ber Marinemal Jan ban be Capelle, der als Besitzer einer Farbei mit den Mitgliedern der Tuchmacherzunft bekannt we verschaffte ihm ben Auftrag, die "Staalmeester" malen. Und Rembrandt, der 1642 aus einem trocken Schütenstud ein Märchenbild gemacht hatte, erledig diese Aufgabe, ohne an Erperimente zu benken, so n sie gegeben war und wie die Früheren es thaten. Ab bei Aufträgen scheint ihn ein Berhängnis zu verfolge Bie 1642 nach ber Bollendung ber "Rachtwache" Si fia ftarb, ftirbt 1664 nach ber Bollenbung ber Stac meesters hendricie. Als hatte er eine Ahnung gehal daß er gang allein bleiben solle, hatte er schon 16: die Radierung gezeichnet "die Jugend durch den T überrascht": eine junge Frau und ein junger Man Bendricie und Titus, benen ein Gerippe mit ber San uhr in den Weg tritt. Nun als Hendricfje tot wo ging es auch mit ihm zu Enbe. Seine letten Bil nisse zeigen in entsetlicher Beise, welche Berän' rungen an ihm vorgingen. Das Gesicht ist ar chwämmt, markloß, die Backen schwammig, der Ausbruck schmerzverzerrt. Die Stirnbinde, die er unter der Müße trägt, deutet auf chronischen Kopfschmerz. Die Augen, trüb vom Fusel, scheinen halb erblindet. Behermann schildert ihn, wie er am Tag schläft und rachts sich in den Schnapskneipen betrinkt. Wit einer Tule, die im Dunkeln haust, vergleicht ihn Cats, und der vornehme Chevalier von Sandrart sieht ihn, wie r stieren Blicks, wankend, im Armenviertel zwischen Eröblerläden herumtrottelt.

Radieren kann er nicht mehr. Dazu reicht fein Auge nicht aus. Aber ben Linfel, wenigstens ben Maltod, legt er nicht aus der Sand. Mit dem Meffer ragt er die Farben auf, malt Reliefe. So entsteht vas Kamilienbild ber Braunschweiger Galerie - wen nag es barftellen? - und bas feltsame Werk bes Amsterdamer Museums, in bem er, ber Ginsame, bes Boas gebenkt, ber noch als Greis ein junges Mädchen jeimführte. Das lette Datum - 1668 - steht auf Der Kreuzigung Christi der Darmstädter Galerie. Ein friegsfnecht legt bem Beiland bie Fußichellen an, ein inderer zieht ihn am Seile empor. Es ist vollbracht! - Am 8. Oftober 1669 starb er, nachdem auch Titus vorangegangen. Gin Inventar stellte fest, daß er außer einem Arbeitsgerät und den wollenen Rleidern nichts jinterlassen hätte. Sein Leben war eine Schicksalsragodie. Man hat sie die Tragodie des ersten moernen Menschen genannt.

## Verzeichnis.

| €et:                           | te          |                                       | Seite |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|
| Mertfen Bieter 1507-73 2       | 8   8       | Coningloo Gillis van 1544             |       |
| Albani Francesco 1578-1660 . 3 | 37          | bis 1607                              | 87    |
|                                |             | Toques Gonzales 1618—84 .             | 86    |
| Arpino Cavaliere d' 1560 bis   | d           | Traper Jasper de 1584—1669            | 85    |
|                                | 22   0      | Tupp Jacob Gerrits 1575               | -     |
|                                | 39   `      | bis 1649                              | 108   |
| Averfamp Bendrif 1585—1663 11  |             | 013 1010.                             | 200   |
| tititiump genotii 1000 1000 11 |             | Diepenbeed Abraham 1596 bis           |       |
| Balen Sendrif van 1575-1632 8  | 37   1      | 1675                                  | 85    |
| Barents Dirt 1534-92 10        | )6 l a      | Domenichino (Dom. Zampieri)           | OU    |
| Bentelaer Joachim um 1559      | 11          |                                       | 21    |
| his 1575                       | 29   9      |                                       | 116   |
|                                |             | Duck Facob um 1630—50                 | 39    |
| Bol Hans 1534 – 93 11          | <u>ا ما</u> | Dughet Gaspard 1613—75 .              | 90    |
| Bray Jan de † 1697 11          | - 1 4       | Dyd Anthonis van 1599—1641            | 90    |
| Breenberg Bartholomans 1600    | · I .       | 757 o.f 975 4 5 70 4 0 30             | 40    |
| <u>-60 11</u>                  | 18          | Elsheimer Abam 1578—1620.             | 40    |
|                                | ١٥١         | W. I O. 1011 01                       | ~     |
| Brouwer Abriaen 1605 – 38. 11  | - 17        | Fyt Jan 1611—61                       | 89    |
|                                |             | Biordano Luca 1632—1705 .             | 27    |
|                                |             |                                       | 21    |
| Sturghet Pietet 1525-69 . 2    | ه ا ود      | Buercino Francesco (Barbieri) 1501—65 | 00    |
| Cano Alonfo 1601-67 6          | 30          | 1501-65                               | 22    |
| Caravaggio Michelangelo da     |             | hals Dirk 1600—56                     | 116   |
| 1569-1609 2                    | 22 8        |                                       | 108   |
|                                | 7 8         | hals Frans b. J. 1620-69.             |       |
|                                | 7 8         | heba Willem Claesz 1594               | 110   |
|                                | 7           | bis 1678.                             | 119   |
| Carrenno de Miranda Juan       |             | Belft Bartholomaus van ber            | 110   |
|                                | 59   4      |                                       | 114   |
|                                |             | Bemeffen Jan van um 1519-66           | 28    |
| Cerezo Matteo 1635-75 6        | 32 8        | Herrera Francisco d. J. 1622          | 20    |
|                                | ہ ا عر      | ·                                     | 70    |
| Cerquozzi Michelangelo 1602    |             |                                       | 34    |
|                                |             | Houthorst Gerhard 1590—1656           |       |
|                                |             | Sonthorst Willem 1604—66.             | 108   |
| Tobbe Victor um 1627 – 42 . 11 |             | Hungmans Cornelis 1648 bis            | 00    |
| ocNo Claudio 1621—93 (         | 62 \        | 1727                                  | 89    |

| Sette                                                                                                                                          | Ceite                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hunsmans Jan Baptist 1654<br>bis 171589                                                                                                        | Rosa Salvator 161573 34<br>Rubens PeterBaul 1577-1640 74          |
| Jacobsz Dirk 1500—67 106<br>Jordaens Jacob 1593—1678 . 84                                                                                      | Schut Cornelis 1597 – 1655 . 85                                   |
| Reiring Alexander 1600—46 . 87<br>Retel Cornelis 1548—1616 . 107<br>Reyser Thomas de 1595—1679 107                                             | Seghers Hercules † um 1650 . 119                                  |
| Lastmann Pieter 1583—1633 . 122<br>Leister Judith um 1640 117<br>Lisse Dirk van der 1644—69 . 118<br>Lorrain Claude 1600—82 42                 | Tempel Abraham van den<br>1618—72                                 |
| Masso Juan Battista bel um                                                                                                                     | Tennissen Cornelis um 1550 . 106<br>Thulben Theod. van 1606-76 85 |
| 1634—67                                                                                                                                        | Utrecht Abriaen van 1599—1652 89<br>Untenbrod Moses van 1590      |
| Molyn Pieter de 1596 – 1661 . 119<br>Momper Joos de 1564 – 1634 . 87<br>Wtoreelse Paulus 1571 – 1638 . 108<br>Murillo Bart. Estéban 1617–82 62 | Babber Lodewnf de 1568—1623 89                                    |
| Olis Jan 1610—65116                                                                                                                            | 1550—70                                                           |
| <b>Pa</b> lamedes Antony 1601—73. 116<br><b>B</b> arejas Juan 1606—70. 61<br><b>B</b> eeters Jan 1624—77 89                                    | Valdes-Leal Finan de 1630 – 91 70                                 |
| Bickenon Nicolas Elias 1590<br>bis 1646 107                                                                                                    | 1600-34                                                           |
| Pietersen Nart 1550—1612       . 107         Poelenburg Cornelis 1586 bis       1667                                                           | bis 1630                                                          |
| <b>Borcellis Jan um 1615—32 . 119</b><br><b>Botter Pieter 1587 · 1650 120</b><br><b>Bouffin Nicolas 1594—1665 38</b>                           | bis 1662                                                          |
| Ravestyn Jan van 1572 bis<br>1657 108                                                                                                          | Bos Cornelis de 1585—1651 . 86                                    |
| Rembrandt 1607—69 122<br>Reni Quido 1575—1642 21                                                                                               | Brancy Sebastian 1573—1647 87                                     |
| Ribera Jusepe 1588—1656 . 43<br>Rombouts Theodor 1597—1637 34                                                                                  | 1.0                                                               |

## Berlag ber G. J. Göfchen'ichen Berlagshandlung in Leipzig.

# Karl Stauffer-Bern.

Sein Jeben, feine Briefe, feine Gedichte.

Von

#### Soltto Brahm.

Nebft Sclbftportrat und einem Briefe von Guftav Frentag.

5. Auflage.

Breis brofchiert Mf. 4.50, gebunden 6 .--.

Bon Boesie, von Runstweisheit, wie sie nur ein genialer Mensch so auszusprechen vermag, strozen biese Briese Stauffers: ihr Wert ist gar nicht zu ermessen. Es sind bie künstlerischen Bekenntnisse einer groß angelegten Natur, und sie sind unschätzbar für jeden, der ein Interesse daran hat, Einblide in jenes geheimnisvolle Reich zu thun, wo der Prozes des Schaffens vor sich geht, nämlich in die Seele des Künstlers.

### Sammlung Golden.

#### Je in elegantem **L**einwandband

69 Englifche Literaturgeschichte v. Dr. Rarl Beifer in Bien.

70 Griechische Literaturgeschichte mit Berudfichtigung ber Gefchichte ber Biffenicaften von Dr. Alfred Berde, Brofeffor an ber Univerfitat Greifemalb.

71 Milgemeine und physitalische Chemie von Dr. Wag Rubolphi, Dozent an ber Technifchen Bochichule in Darmftabt. Mit 22 Figuren.

72 Projettive Geometrie in funthe. tifcher Bebandlung von Dr. Rarl Doeblemann, Profesor an ber Univerfitat Munchen. Dit 85 gum Teil zweifarbigen Figuren

73 Völtertunde von Dr. Dich. Saberlandt, t. u. t. Cuftos ber ethnograph. Sammlung b. naturh. hofmuseums u. Privatbogent an ber Univ. Wien. Mit 56 Abbilbungen

74 Die Bantunft des Abendlandes von Dr. R. Schafer, Uffiftent am Gewerbemufeum in Bremen. Dit 22 Ubbilbungen.

75 Die graphifchen Künfte b. Carl

Rampmann, Fachlehrer an b. t. t. Graphilden Behr- und Berfuchs-anftalt in Bien. Dit 8 Beilagen und 40 Abbifbungen

76 Theoretische Physit. Drechanit u. Afuftit. Bon Dr. Guft. Jager, Brofeffor a. b. Univ. Bien. Wit 19 Abbilbungen.

77 Theoretifche Phyfit. II. Teil: Licht und Barme. Bon Dr. Guft. Rager, Brofeffor an ber Universität Wien. Dit 47 Abbilbungen.

78 Theoretifche Physit. III. Teil: Eleftrigitat und Magnetismus. Bon Dr. Guffav Sager, Brofeffor a. ber Univerfitat Bien. Dit 33 Abbildgn.

79 Gotifche Sprachdentmaler mit Grammatit, überfegung und Erläuterungen bon Dr. berm. Jangen in Breslau.

80 Stilfunde bon Rarl Otto Bartmann, Gewerbeidintvoritanb Mit 12 Bollbildern und Labr. 179 Textilluftrationen.

81 Vierftellige Tafeln und Begen. tafeln für logarithmifches und trigonometrifdes Rechnen in amei \ Farben zusammengestellt von Dr. herm. Schubert, Brofeffor an ber Gelehrtenichule bes Johanneums in Bamburg.

82 Brundrift d. lateinischen Sprach. Ichre von Brofeffor Dr. 28. Botich

in Magbebura

83 Indifche Religionsgeschichte von Dr. Edmund Barby, Brofeffor a. b.

Univerfität Burgburg.

84 Mautit. Rurger Abrig bes taglich an Bord bon Sanbesichiffen angewandten Teils ber Schiffahrtetunbe. Bon Dr. Frang Schulge, Direftor b. Mavigatione-Schule gu Lubed. Dit 56 Abbilbungen.

85 frangöfifche Befchichte von Dr. R. Sternfelb, Brofeffor an ber Uni-

verfitat Berlin.

86 Rurgichrift. Lehrbuch ber Bereinfachten Deutschen Stenographie (Einigungs-Suftem Stolze - Geren) nebft Edluffel, Lefeftuden u. einem Unbang bon Dr. Amfel, Oberlehrer bes Rabettenhaufes in Dranienftein.

87 Bohere Unalyfis I: Differential. rechnung. Bon Dr. Ardr. Junter, Brofeffor am Realgymnafium u. an ber Realanftalt in Ulm. Dit 68 Fig.

88 Bohere Unalyfis II: Integral. rechnung. Bon Dr. Frbr. Junter, Profeffor am Realgymnafium u. an b. Realanftalt in Ulm. Mit 89 Fig.

89 Unalytische Geometrie Raumes von Professor Dr. M. Simon in Strafburg. Mit 28 Fig.

90 Ethit bon Dr. Thomas Uchelis in Bremen.

91 Aftrophyfit, bie Beschaffenheit ber himmeletorper von Dr. Balter &. Bislicenus, Professor an ber Univerfitat Strafburg. Mit 11 Abbildungen.

92 Uftronomische Geographie von Dr. Siegmund Bunther, Brofeffor a. b. Technisch. Sochichule Munchen.

Mit vielen Abbildungen.

93 Deutsches Leben im 12. Jahr-hundert. Kulturhistor. Erläute-Erläuterungen zum Nibelungeniteb und zur Kubrun. Bon Projesior Dr. 30 Diestenbacher in Freiburg L.B. 1 Zasel und 80 Abbitbungen.

